

# Unvergeffenes.

#### Dentwürdigfeiten

aus bem Leben

mot

## gelmina von Chézy.

Bon ihr felbft ergabit.

Erfter Theil.



5. A. Brodhaus.

Denile

TO VERI ABBROTEAD

#### Bormort.

Diefes Wert, welches die Dichterin in den Tagen ihrer Blindheit, furz vor ihrem hinscheiden mir dictirte, und ich biermit, ibrem Billen gemäß, der deutschen Lefeweit ubergebe, ging unter Rampfen und schwerere Krantbeit aus frommer Liebe hervor — ein Schwanengesang der Dichterin. Man fann beshalb wegen vorsommender Mangel und Luden wol auf gutige Nachsicht vertrauen.

Helmina von Chegy äußerte in ihrem letten Schreiben an Se. Majestat ben König von Preußen unter anbern Folgenbes: "Das Bert bed Dichters ist die Berle, sein Selbst ist die Muschel, die den himmelstropfen in ihrem Busen gum gestigen Schmud ausbildet, und stittet, wenn sie ihn vollendet hat. Die Perlenfischerin ist die Zeit; aus ihrem Retz ertiefet der Ewige sie für die rechte Statte, wo sie leuchten soll." Dies bewährte sich treu bei ihr selbst: schon wenige Wochen nach Beendigung dieses Werts starts fart sie.

Es war zu Anfang bes Jahres 1853, als ich in ben Beitungen las: Helmina von Chezy lage erfrantt, erblindet und verarmt in Genf. Tief ergriffen fchrieb ich, als eine

ihrer nächsten Berwandten (meine Großmutter Eleonore Borngräber war die Schwester der Karschin), ihr einige tröstliche Worte. Sosort erhielt ich herrliche Briese von ihr.

In bem erften fdrieb fie: "Deine Mugen, Die ausgeweinten, haben wieber einige Thranen gefunden, ale ich Deinen Brief vorlefen borte, und in biefen Thranen mar Sußigfeit. Bir blinde Sterbliche, wir flagen über Berlaffenheit und Mangel an fuhlenden Geelen, indeg ungeahnt im Berborgenen und Beilden bluhn, Die von einem himmlifden Frühling fagen. Schreibe mir ja bald wieber, benn lange leben werbe ich wol nicht mehr. Bie icon, wenn Deine Berhaltniffe Dir geftatteten, ju mir gn tommen, bis mein Muge bricht. 3ch hatte feit allen Diefen Jahren viel nach Schlefien gebacht, allein ich mußte nicht, wohin ich einen Brief abreffiren follte. 3ch hatte viel Schidfale erlitten. 3m Jahre 1832, am 31. Muguft ftarb mein Gatte, am 14. December 1846 mein herrlicher Gohn Dar, aller andern Betrübniffe nicht ju gebenfen. 3ch bin ausgeplunbert und leibe bie bitterfte Roth . . . . "

Im solgenden Briefe beißt est: "Ich lag seither wie ich selber glaubte, sterbend, jest scheine ich mich vonnderbar zu erholen. Könnte ich das herz von Deinem Arm unipanut fanft brechen lassen! Ich bin jeht in einer Auseinanderserrung meiner Gedanken, Wähnsche und Entschlässe. Ich weiß sehr wohl, was zu thun ware, wenn ich Dich als meinen guten Engel bes Trostes und der Liebe in der Nähe hitte. Ich von de fein sur der bei greise Dichterin, mit der jungen Tochter der Boesie, mit Dir zusammen zu arbeiten. Die Grundlage und Richtung pulanmen zu arbeiten. Die Grundlage und Richtung

meiner Berfe fagt Dir gewiß ju, und wir fonnten Gutes fur Beit und Ewigfeit ftiften. Benn Du eine Beile bei mir gemefen mareft, und ich, geiftig erheitert und erhoben, wieberum ben Ginn fur bas Leben gewinne, ber mir früher eigen, fo mare ich neu geschaffen, bie Alugel ber Seele murben fich luften, murben vom Thranenregen laffen und ihre altgewohnte Schwungfraft wiederfinden. Dies ift alfo mein wohluberlegter Bunfc! Rufte Dich mit Radfict und Liebe, und fomm au mir. In Deiner Umgebung werbe ich neu aufleben, und ber Eroft bichterifder Freundichaft wird mich erheben und begeiftern. Die Rrifis meiner Schwache ift überftanben, und ich fuhle Die Quellen bes Lebens jest ichon wieber bervoriprubeln. Wenn Du mein Mugenlicht fein wirft, wie balb mein Berg, fo wollen wir um bie Bette bichten und fingen wie Trus . Rachtigallen. Du bift mir nothwendig, und eine liebenbe Geele, bie mich umgibt. Bir fonnten Schones ju Tage forbern, und ich batte ben Troft, Dir gur Berausgabe meine ju binterlaffenben Schriften gu übergeben . . . Die Gebnfucht ber Großmutter Raricin nach Tirfdriegel habe ich oft empfunden, und Gott erfüllt fie vielleicht; wir wollen wie treue Rinber ibm glies anheimstellen. In ber Boefie wollen wir fleißig fein, Du follft Dir noch einen Ramen machen. Bielleicht begunftigt mich Gott, daß ich noch fruber ober fpater an Deinem Bergen fterbe. Dehr ale Mugenlicht und Rorperfraft fehlt mir, ich bebarf Liebe und biefe bringft Du, gutes fußes Berg. 3ch werde Deine zweite Mutter fein, ich bitte Did, auch Deine neue Mutter Du zu nennen, benn

bas Sie fteht wie ein Schlagbaum zwischen zwei liebevollen Herzen."

Meine Mutter, die ich treu gepflegt, war mir furge Beit vorher gestorben, und ich reifte, saft mittellos wie ich war, mit meinem kleinen Ersparnis von Tirschtiegel bis Genf. Leiber sand ich die Aussage ber Zeitung nur allgu sehr bestätigt.

Meine Pflichten waren schwer; aber ich habe sie im Aufblid zu Gott, in Mitgefühl und Geduld stets treu und gewissenhaft geübt, bei ungabligen Rachtwachen und großen Rahrungssorgen immer die Leidende theilnehmend und liebend gepflegt. Dies Bewußtsein ist mir füß und macht alles Herbe vergesen.

Selmina sagte mir, fie leibe icon fiebgebn Sahre an einem foleichenben Rieber und beftigen Unterleibeframpfen; biese Uebel verschlimmerten fich taglich, oft wurde fie beim Dictiren davon unterbrochen, und fie hielt dann meine Sanbe vor Angft feft.

Trot ihrer großen Ungeduld, auch wol augenblicklichen Heftigkeit, deren Ausbruch jum großen Theil ihren schweren Leiben juzusscheiten war, verlor ste nicht von ihrer sessend Anziehungskraft. Sie war unermüdlich thätig. Zugendfich lete ihr Gest noch ein mal auf, als ich ihr vieles von der Karschung u erzählen wußte, was, discher ungedruck, mir von meinem Bater treu übergeben worden war. Die Memoiren wurden nun mit rechtem Gesstesseher begonnen, alles Neue von der Karschin woh sie mit skienien Meine Feder sonte oft dem schnellen Octuren kaum solgen. 3hr Gedächtnis blieb ihr saft immer treu, und die Bilder

aus ihrer eigenen bewegten, thatenreichen und ereigniswollen Bergangenheit bis in bie Kindbeit hinab ftauben
flar vor ihrer Seele. Worgens 4 Uhr saß ich schon am
Schreibtisch, ihrer Ermahnung solgend: "Schreibe schnell,
nimm bie Augenblide wahr, Du haft mich nicht mehr
lange, ich gleiche einer Sterbenben!" Dann rief sie auch
oft: "Schreibe fleißig, es ist fur Dich, ich werbe ja ben
Drud nicht überleben!"

Mitte December 1853 mar bas Bert beenbet und murbe fofort an Barnhagen von Enfe jur Correctur jugefandt, welcher icon auf bie vorhergegangene Unfrage Belmina's erwiderte: "3ch werbe 3hr Berf mit Untheil und Bergnugen lefen, von ber mir ertheilten Erlaubniß gu fleinen Menberungen gemiffenhaft - bas heißt nicht ohne Die bringenbften Grunbe - ben möglichft fparfamen Gebrauch machen ic." Rach Empfang bes Berte fchrieb Barnhagen von Enfe unterm 28. December an Belmina: "3ch habe bas werthe Manufcript mit großtem Gifer und hochs ftem Genuß burchgelefen. Bon ber Befugniß, welche Gie mir im Betreff bes Inhalts und Ausbrude gutigft ertheilt haben, tonnte ich bisjest feinen Gebrauch machen, Das Berf ift mit fo eigenthumlicher Raturlichfeit und Anmuth gefdrieben, bag man ihm ben größten Reig nahme, wollte man barin etwas veranbern; felbft mo bie Rachläffigfeit etwas auszuarten icheint, im Fallenlaffen bes Fabens und Bieberaufnehmen beffelben, im Borund Burudgreifen, mochte ich au feiner Abbulfe rathen, ba bie Eigenheit bes Bangen gerabe barin befteht, ein Erzeugniß unmittelbarer Gingebung, ungezwungener und freier Mittheilung ju fein. Denn fo wie es ift. ift es fein beftes lob. Gie haben einen überaus reichen mannichfachen und wichtigen Lebensftoff mit leichter Sand anmuthig vorgeführt und entfaltet; überall erfennt man Die Bahrheiteliebe, Die Ihnen ihre Schilberungen eingegeben bat, überall bie Dilbe und Gute, von benen Gie babei geleitet worben finb. Die großen Greigniffe und Berhaltniffe einer verhangnifvollen Beit, Die bebeutenbiten Berfonlichfeiten, welche Diefer Beit angehoren, und bie eigenen Schidfale, bie fich burch ben großen Beltwirrmarr burchwinden, alles führt ju hobern Unichauungen, ju fruchtbaren Betrachtungen. Genug. Das Buch macht Ihrem Geift wie Ihrem Bergen Die größte Ehre, und ich zweifle nicht, bag es bei ber Lefewelt eine gunftige Aufnahme finben wirb. Bon ben fruhen Rampfen ber Rarfchin bis ju ihrem eigenen fpatern Ringen ift eine Steigerung, ber man mit eifrigem Antheil zu folgen gezwungen ift, und bie einen faft tragifden Ginbrud macht." Bei Borlefung biefes Briefes weinte Die Dichterin Freudenthranen, Die ich mit ihr theilte.

Ucht Tage vor ihrem Tobe sagte sie mir noch: "Meine lette Stunde erscheint, Gott erfüllte meinen Bunsch, bies Buch zu vollenden, und Du wirst es nehft meinen sämmtlichen zu binterlassenben Schriften der Welt übergeben!" Onrch diese Uebergabe und Schenkung ihrer Schriften, die sie mir schon in ihren Briefen zugesichert, erwies sie mir nicht nur ihre Erkenntlichteit für Pflege und Beistand in ihrer Berlasseuheit, sondern wollte mir auch einen Ersah sur meine wielsachen und großen Opfer, die meine ge-

ringe Sabe gang erschöpft hatten, barbieten. Rach Tische schummerte fie eine Stunde, bann las ich ihr eine Stunde lang vor, oft die Bibel, bas Evangelium Johannis, die Bergpredigt, wobei sie einmal mit Thranen in den Augen austrief: "Bus find alle Schriften großer Geister — sie veralten! Aber dies Buch, wie ist es immer wieder so neu!" Ausgefahren wurde selten, dazu sehlten Zeit und Mittel, und zum Ausgeben die Arafte. Selbs wenn sie von zwei Bersonen geführt wurde, musten auf einem kleinen Gange viele Rubeplähchen gessucht werben.

Einige Tage vor ihrem Tobe dietirte fie mir noch nachfolgendes Gebicht, welches fie aber bei allzu großer Körperichwäche nicht mehr vollenden konnte. Benn es auch nur als ihr lettes Broduct auf Beröffentlichung Anfpruch nachen kann, so halte ich mich doch für verpflichtet, es hier mitzutheilen:

In Seine Majeftat den Ronig Griedrich Wilhelm IV.

Balb wird mein felger Geist Dich frei umiscweten, D Du, mein Kduig! Balb entliegt bem Mund, Der nun erbleicht, ber legte hauch von geben — Und wahres keben wird fiatt Traum mir fund! Go nimm benn meinen Segen vor bem Scheiben, Der zu Dir wollet wie ein Opferbuft. In hobert Got, mein hort in allen Leiben, Der meine Sehniucht nun zum Biele ruft. Ge fahr' benn woll, Du wirft mich nie veraeffen.

Beil ich Dich je geliebt mit frommer Treu!

Wie befannt, empfing bie Dichterin burch bie Sulb bes Konigs eine vierteljährliche Benfion von 50 Thalern; ibren Dant fprach fie meistentheils in Gebichten aus.

Der 25. Januar war ber Dichterin Geburtstag; wir feierten ihn jum legten mal und unter Thednen. Dre Tage barauf erschien ihr Sterbetag, an welchem bie Baronesse Marie von Hebritt, ibre engelgleiche Freundin, wie sie bieselbe nannte und wie sie es auch war, sie noch besuchte, ihr eine Erfrischung zu bringen, welche bie Sterbende schon sprachoe, boch noch eitig, mit sichtlicher Erquidung nahm. Kurz vor dem Schelben umschlang sie mich mit offenen Urmen, preffe mich an ihre Brust und füße mich Dies bewegte mich tief, ich dachte an meine Mutter, die ein Gleiches that.

Kniend betete ich unter Thranen einfam an ihrem Sterbebette, füßte bie eble Sitrn und bie erfaltenden reuem Habe, — und so entschies sie fanft in Gott. Es war um Mitternacht, am 28. Januar 1856. Um 31. Januar, vormittags 10 Uhr wurde die entsette Halle durch den ehrwürdigen Baster Anderfen (bei dew wir turz worber noch communicier) mit einer frästigen Rede in der Wohnung und einer Einsegnung am Grabe seiertlich zur Erde bestattet. Ihre Ruhestätte besindet sich hofe in Plain-palais zu Genf.

Ein treuer Freund Seimina's, Professor Coab, rief ihr in einer Mittheilung über fie in ber augsburger "Allgemeinen Zeitung" (Bestage zu Rr. 53, 22 Februar 1856), folgende Worte nach: "Die Erbe fei ihr so leicht, als bas Leben ihr schwer gewesen; und stand ihr Lebenspsad von Dornen nie leer, so empfange ben heimischen und fremden Wanderer ihr Grabeshügel steis voll von Rosen!" Mir aber gestatte man noch nachsichtig hier sol-

genben

#### Radfruf an helmina von Chegy.

Durchsurcht von Schmerg, gebuett am Bilgerftabe, Das greise Saupt gebleicht von Lebensmuhn! Run enblich ruhst Du fanft in Deinem Grabe, Du fcwergeprufte beutiche Sangerin!

Längst fonntest Du der Blumen flurentsproffen, Des Sternenssimmels Dich nicht mehr erfreun. Dein strabsend Aug' war läugst der Welt verschlossen, Und Nacht umhüllte Dich im Sonnenschein.

- Biel herbes Leib war in Dein Los gewoben, Schon als Dein Haupt noch blond Gelod umsich. Dein inn'res Blühn hat siegreich Dich erhoben, Inbeh dem Geist ein Eben fich erschioß.

hier thronte Licht — es flammte hell und fraftig Jum Urquell alles Lichte, ber es genahrt. Best in ber großen Ewigfeit geschäftig, Wirfft Du mit theuern Ahnen fromm verklart.

Dein Grab — so fern vom heimatlichen Boben — Wird immer frisch von ebler Damb befränzt. Dfe fäusett leis herüber Liebesoben, Wenn eine Thran' um Dich im Aug' mir glänzt-

So ruhe wohl, bie Gott ben Leib einft wedet. Gin Monument erbaute fich Dein Lieb! — Ob auch fein Marmor Deinen Sugel becket — In treuer Bruft Dir ein Gebenfen bluft!

Bas die Berausgabe biefes Berfe ber verewigten Dichterin betrifft, fo erachte ich es fur nothwendig, noch einiger befondern Umftanbe Erwähnung gu thun: Mis mir auf meiner Rudreise von Genf, Musgangs Juni 1856, in Berlin bas Manufcript Selmina's von Barnhagen von Enfe treu übergeben wurde, bat ich ibn, baffelbe boch felbft herausgeben ju wollen, mas er jeboch mit ben Borten: "Es enthalt Gunftiges von mir" ablehnte. Ebenfo legte ich bei meiner Durchreife burch . Dresben bas Manuscript bem Director bes Siftorifchen . Mufeums Rraufling gur Berausgabe vor, welcher mir aber, nachbem er einen Theil beffelben burchgefehen, aus gang gleichem Grunde eine ablehnende Antwort gab. Es blieb mir nun nichts ubrig, ale bies Werf nur mit ben oben angeführten Borten Belmina's ber Belt felbft ju übergeben. Doch die bagu erforberlichen Schritte wurden burd eine Rrantheit, welche mich nach meiner Rudfehr in bie Beimat ale eine Folge ber heftigen Gemuthebewegungen an ber theuern Belmina Sterbebette heimfuchte, langere Beit binausgefcoben, fobaf ich erft viel fpater ale ich gehofft hatte bie Reise nach Leipzig unternehmen fonnte, um bas Wert ber Berlagehandlung F. A. Brodhaus anzubieten, wie es Barnhagen von Enfe mir felbft angerathen hatte.

Neber eine eigenthimtliche Angelegenheit noch wenige Worte. Seit längerer Zeit erscheinen im "Morgenblatt"
Sfizzen "Aus dem Leben einer beutschen Dichterin", die bei der gesammten beutschen Lesewett ebenso reged Interesse als schmezzliches Erstaunen erregten; dies leb-

tere barum, weil fie von herrn Bilbelm von Chegy in Bien, Selming's alteftem Cobn berrubren, ber barin über feine eigene Mutter, beren Liebe fur ihn nicht erftorben, fondern nur jurudgebrangt mar, in einem Zon fpricht, ber nicht eben von Bietat und Rinbesliebe bervorgerufen ift. Derfelbe verfucht nun, nachbem er burch öffentliche Blatter von bem bevorftebenben Erfcheinen bes vorliegenben Berts Runbe erhalten - wol que Grunben. Die ihm felbft am beften befannt fein mogen -, Die von feiner Mutter verfaßten "Dentwürdigfeiten" als gefalichte ju bezeichnen und mein Recht jur Berausgabe Derfelben in Frage ju ftellen, inbem er fich ale Univerfalerben ber Berftorbenen betrachtet. Ueber ben erften Bunft brauche ich nichts weiter au bemerfen : fur bie Echtheit ber Memoiren burgt außer ben in ber Sache felbft liegenben Grunben mein Wort; über ben zweiten fann ich mich einfach auf bas oben Ungeführte berufen.

Uebrigens brangt mich meine Liebe zu ber Berewigsten noch zu ber Rachschrift: es ift mir ein schmerzliches Gestübl, baß wieber helmina's eigener Sohn, herr Wilhelm von Chégy, es ift, welcher abermals bas Anbenten ber Tobten beunruhigte, indem er ihren Ramen mit seinen Anstagen und Schmähungen in Berbindung brachte.

Doch genug von biefen traurigen Berhaltniffen!

Barnhagen von Ense, biesem so treuen Freunde Helmina's, der ihr jest in bas Land der Berklarten nachgesolgt ist, gemahnt es mich noch am Schluß bieser Borrebe ein Wort des Dankes zu widmen für den hülfreichen Beistand, ben er mit Rath und That bei Herausgabe bieses Werfs leistete. Bis zu ven lepten Tagen seines Lebens interessiret er sich noch mit warmer und thätiger Kristlinchme für das baldige Erscheinen besselben, dem er erwartungsvoll entgegensah. Nicht minder danstar muß ich eines andern bewährten Freundes Helmina's gedenken, des sichon oden erwähnten Directors Kraussling in Dresden der in mehrsacher Weise und besonders durch Berichtigung von vorsommenden Ramen in dem von ihm durchgesehnen Theile der Handschrift den Memoiren Helmina's, an welchen auch er, so wenig als Barnhagen von Ense, irgendetwas ändern mochte, und an deren Echtheit beide keinen Augenblick zweiselten, seine gütige Mitwirfung zu Theil werden ließ. Dieser Dankaltar sei der Schlußtein meines Borworts.

Tirichtiegel (Broving Bofen), im October 1858.

Bertha Borngraber.

### Inhalt des erften Theiles.

|      |                                                | Ceite |
|------|------------------------------------------------|-------|
| I.   | Meine Großmutter Anna Luife Rarfchin           | 3     |
| H.   | Mus meiner Jugendzeit Deine Berheirathung Frau |       |
|      | von Genlis und Jean Baul                       | 111   |
| III. | Dein Aufenthalt in Baris 3weite Berheirathung  |       |
|      | Abreife nach Deutschland                       | 177   |

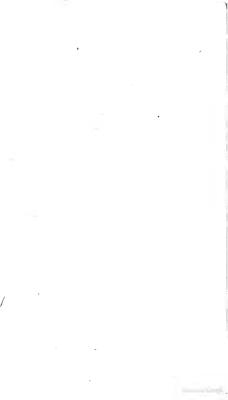

Erfte Abtheilung.

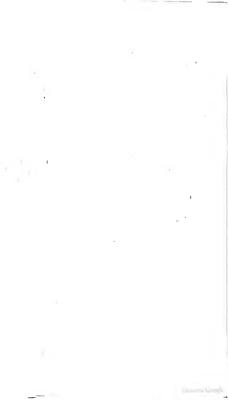

- Brito - Of Carterbria

1

#### Meine Großmutter Mung Quife Raridin.

Bie in der Nacht, wo das Treiben der Menschen schweigt, das Rieseln der Klut hörbar wird, so vernehme ich in der Einsamkeit, die ich mir erkoren, deutlicher die innere Stimme, die mir die Bergangenheit wieder jurud ergablt.

3ch bin, dies Werf entwerfend, auf einer Meerfahrt begriffen, auf der ich jedes User, an dem ich vorüberschiffer, begrüße, jede Stelle wo ich jemals in Wonne oder Schmerz geweilt, mit Andoch seinen möchte. Doch mein Schliffegelt heim, die Segel schwellen, die Ruber sliegen, nab' ist das Ziel!— Der Seuermann, unerdittlich, will weiter. Ich zeiche dem Sesen der wie hand, um ihn durch das Irrgewinde desse kleen die haub, um ihn durch das Irrgewinde dere die müde hand, um ihn durch das Irrgewinde dere keinen hat, eine keinen wird mir gern folgen. Wir werden in eine weite Bergangenheit jurüdgeben, Liebe wird den Pfad erhellen; Liebe und Wahrheit sind. Die Bergangenheit bietet eine ganz andere Gestalt dar als die Gesenwart, sie ist ein Googheitzge, das in jeder Entsermung anders aussieht, wenngleich es immer dasselbe bleibt.

Be hoher man geflommen ift, je umfaffender und richtiger wird ber Aufichtspunkt.

Die Lebensgeschichte meiner Großmutter Karschin ist in verschiedenen Sprachen häusig erschienen, mitunter won sebr geistvollen Mannern geschrieben worden; man hat logar Romane und Novellen daraus gemacht — und sie bedurste doch keiner Schminke, sie ist durch sich selbst scho wie eine Blume.

Das leben meiner Mutter bagegen ift fo arm an Begebenheiten, bag es nur barauf ankommt, nach innen hineinzuleuchten, um es zu lieben.

Das meinige ift von innen und außen vielgeftaltig, tief und reich angeregt, ichaubervoll burchflungen von ben Tonen ber unfichtbaren Belt, Die wenigen Raturen vernehmbar werben und meift unverftanben bleiben. Fur mich hat fie eine Sprache gehabt, als ich felbft nur noch lallen fonnte; mehr ale ein mal bat fie mir bie Bufunft gezeigt, nicht in perfonlicher Sinficht, fonbern in Enthallung großer Beltgeichide. Ber ftumpffinnig genug ift; um ju vermeinen, es gabe nichts anberes ale mas er verfteht und begreift; wer nicht erfennt, bag bie gange Schopfung und Bunder ift, ber lege biefe Blatter ungelefen weg: benn fie werben feinen Duntel verlegen, er wird fie verabicheuen ober belachen. 3ch aber, bie fo veraltet ift, beren Glaube an Gott und Die gottliche Borfehung fo befeligend und unerfcutterlich in mir lebt, ich am Ranbe bes Grabes, betheuere, bag ich nach jebem Erlebniß geifterhafter Art forgfaltig gepruft, mas ich fab und horte, und flar erfannt habe, bag meber ein Spiel ber Bhantaffe, noch irgenbeine Borfpiegelung mich getaufcht hat, und ich ermabne biefer Begebenheiten nur, ber Welt einen Eroft mehr ju binterlaffen, ber fich ben icon empfangenen Troffungen que ber beiligen Schrift

und den Werfen ebler Manner liebevoll anichließt; und die gesährliche Sichereitet und Undefümmertigeit um die Beziehung der Geisterwelt, über ihren Einfluß auf unser Leben zertrümmere und ben Rebel vor unsern gei-

ftigen Mugen gerftreue.

Unna Luife Rarich ift am 1. December 1722 in einer gwifden Bullichau und Rroffen nabe ber nieberichlefischen Grenge gelegenen einfamen Deierei geboren. 3hr Geburtbort, Der Sammer genannt, bestand bamale aus fieben Saufern, barunter ein Gafthof nebit Brauerei. 3hr Bater, ber Bachter Chriftian Durrbach, war im gangen Rreife bis in bas branbenburgifche Gebiet befannt megen bes ftarfen weinabuliden Bieres, meldes er brauete. Sein bieberer Charafter und fein perftanbiges Betragen verschafften ibm Die allgemeine Achtung. Geine Gattin, ein Bflegefind ber Berrichaft bes Schloffes, war bie Tochter Des Amteforftere Ruchel. Unmuthig, verftanbig und fitts fam, fühlte fie fich etwas unbehaglich in ber neuen ungemobnten Lebensmeife, Die ihr Sauswefen erfoberte. Gie batte biefelbe Erziehung ber Fraulein von Moofe, melde fie mit ichwefterlicher Bartlichfeit behandelten, genoffen, und mar in benfelben Gewohnheiten aufgemachfen.

Die Last einer großen Haushaltung, die Aufsiche über Bedienung der Gäte lag ihr ob. So sehr sie sich in alle ihre Geschäfte zu schieden wußte, so sehr ihr Mann ise liebte, so litt sie innerlich durch alle Ungemächlichkeiten, die mit ihrem neuen Stand verfnühft waren.

Das britte Kind, bessen fie genas, war Anna Luise, unsere Dichterin, bei deren Andlick die junge Mutter mit einem Schrei des Entiehens zurücksubr. Die runzelige Haut hing über ihre Stirn, ihre Augen lagen tief im Kopfe, das vermagerte Gesicht hatte nichts Blühendes, ihr Körper war gelb und schrumpfg.

Der Mutter feines Ange, welches burch ihre erften iconen Rinder, welche fruh ftarben, vermohnt mar, menbete fich mit Berbruß von ber Reugeborenen gb. Doch bies unwillfommene Rind gewann bie blubenbfte Befichtsfarbe, bie ftrablenbiten Mugen und eine Stirn, auf melder Licht und Lieblichfeit thronte. Ihre feinen Lippen blieben purpurn bie in ben Tob. 3hr Saar glangte wie bas foftlichfte Golb, ihr Buche mar regelmasia, folant und weiblich, ihre Saltung naturlich und anftanbevoll. Sie bantte biefe Borguge allein ber Ratur. Sie mar ein filles in fich verichloffenes Rinb, welches niemanb Unruhe machte; fie blieb fo bie in ihr fechtes 3ahr. Gie froch unter ben Banten ber Gaftftube umber, und faß ju halben Tagen wie ein Bebante gang ftill por fich bin, obne auf etwas ju merten, mas um fie ber vorging.

Bahricheinlich hatten Die Gefprache ber Gafte feinen Reig fur ihr Dhr, und ihren Meltern fehlte es an Beit fich mit ihr au beschäftigen. Doch aumeilen blitte Lebhaftigfeit aus ihrem Wefen hervor. Als ein breijahris ges Rind, bas feine Borftellung pom Tobe batte und pon ber Grofmutter unvorsichtigerweise mit fich nach einem Richtplas getragen murbe, flopfte fie in Die Sandden, und machte ihren erften Bere: "Schwabb war er ab", ale ber Ropf bes Ungludlichen weit abflog. Die Umftebenben lachten und unterhielten biefen Bere im Gebachtniß ber Begenb. Das Rind vergaß ihn fcnell, fie blieb ftill und in fich

verschloffen wie juvor.

Dit feche Jahren ihres Lebens entrig ihr ber Tob ihren lieben Bater, ben iconen, gefühlvollen Dann, beffen Bilb fich ihrer jungen Seele unvergeflich eingepragt batte. Geine ausbrudvollen Blide, feine regelmäßigen Buge, fein lodiges, fcmarges Saar gewannen burch ein Stunbartchen über ber Dberlippe und am Rinn in feiner

mittelalterlichen Tracht eigenthumliche Bebeutsamfeit. Er fah aus wie ein Bilb feiner Ahnen, benn er war aus einem altabeligen Geschlecht.

Anna Luife mar nun in gewiffem Sinne gang ver-Der Berluft ihres Batere mar ihr erftes Unglud, meldes auf ihr ganges Leben Ginfluß haben follte. Ihre Mutter fonnte fich minber als je mit ihr beschäftigen. 3m Sammer gab es feine Schule, und weit und breit feine Rirche. Riemand von Bebeutung ober von Bilbung bewohnte biefen Ort. Die Ratur allein hatte ihn nicht vergeffen, und gewiß fprachen ichon bamale feine Quellen und bas Gaufeln feiner Baume au bes Rinbes Seele, ihr unbewußt, in ihrer vollen fußen gebeimen Bewalt. Wer fie fah, wunderte fich über fie, benn fie war ein Rind, wie man noch feines gefeben batte: fcmeigfam wehmuthevoll, ernft, aber fanft, und in ihrer ftillen Beife freundlich. Reine anbern Rinber tamen ihr nabe, es war vielleicht ein Glud fur fie, findliches Treiben bielt fie fern von fich. Gie wollte auch von feinem Striden und Raben miffen. Go murbe fie ohne Unterricht aufgemachfen fein, wenn nicht ihr Großobeim, ber Juftigamtmann, gefommen mare, feine Richte gu befuchen, unb feine Schwefter, Die Großmutter Unna Luifens, au fich au holen, weil er Bitmer geworben, und weiblicher Bflege und Aufficht in feinem Sauswefen bedurfte.

Er fat die Kleine im Garten unbeachtet ihr Wesen treiben. Seine Schwester rief sie herbei. Er bot dem Kinde die Hand mit einem so liebreichen Blick, daß er sogleich das junge Herg, dem sein Bedufnis nach Lieb die Bruft durchglühte, gewann. Er verlangte sie von seiner Richte zur Wegleitung der Grosmutter. Sie zuche Achseln, und meinte: der Herr Dheim würde sie schwertlich dei sich behalten wollen, denn sie sie doch zu

gar nichts zu brauchen, und wolle nichts lernen. Der Großobeim fah vod Kind mit Erstaunen an. Ihre Ansen waren naß, sie hatte den Tabel ihrer Mutter schwerzlich empfunden, und antwortete nichts, als er sie fragte: "Billst du mitsoumen?" Sie kammerte sich an seinen Roch, und sprang ohne Abscheidebethrauen in die Reisekleiche

Der heiterste Frühlingstag glangte über ber Erbe. Bie gefügett eitten bie Roffe burch bie Krummungen ber Landfrage nach Tirschtiegel hin, bas unter lauter Bliten vertecht war.

Die Besthung bes Großoheims, die noch jest das Eigenthum einiger Familienmigsteber ist, siegt unweiter Landfrage und wird durch fie vom Schlosse getrennt. Die linke Seite begrenzte ein herrlicher Wald von lebendigem Holz. Das Schloß, von ungähligen riesigen Linden undustet, welche ein großer Garten ungrenzt, um den üppige Wiesen prangen, die das Schloshen beinabe umschließen, und wodurch sich vie milbe Obra in ihren blumenreichen Ufern schlängelt, bot einen romantischen Anblis dar.

Das freunbliche Wohnhaus ftand mitten in einem unahsehharen Obstgarten, wo die Bienen summten, und die vielsättigen Stimmen der Natur, mit denen sie ihre schwerternde Feier des Tagestrechsels begeht, um und um erstangen. Riches störte ihr harmfoles Texisten. Der Währfel der vielzumderzistrigen eine und das ferne Rauschen der Obra begietieten den Hymnus der gesiederten Bewoduer diese Paradieses, vernehmbar dein Erwachen des Tages und beim Einschummern der Natur, wenn die Stene aufgehen.

Gludliches Rind, bas unter ber herrlichen Linde, an eines paterlichen Greifes Bruft gestemiegt, ben Bort ber

Liebe offen fand, ahnungslos und beseitigt in die Zukunft blidte, die sein Westkhen rubte! Armes Opfer des Misselchieft, das bald und grausam aus der Dase in die brennende umstürmte Wildnis der seinleitigen West geschleubert wurde! Wundersame Kügung des himmels, daß das Paradies der Liebe und des Kriedenis, wenn es auch wer ihren Bliden verschwinden mußte, dennoch in ihrem Gexten fortblidte.

Bu fener Zeit war Tiefchtiegel nur ein Martsfleden, hatte weber Kirche noch Schude, und die findlichen Sand bungen wurden in Alle-Tiefchtieges, welches nur burch die Obra getrennt ist, von einem fathelischen Pfarrer in dortiger Kirche vollzogen, wosselbst ein Bürger ichglich einige Stunden nobbürfligen latholischen Unterricht gab.

Das damals polnische Tieschiegel liegt in einer sehr ammiligen, durch ausgerodere Waldber fruchtbar germachten Gegend, au welcher das Echses, von einer Seite mit einem Birtenwältchen umgrünt, den Prospect malerisch schließt. Die vielen kleinen Haufer, die seit imt dem abgeichlagenen hohe erdaut wurden, haben beinahe jedes einen Garten, liegen zumest ein geln in freier reigenvort Ausschiedt. Dort, wo die Wiesen aushören, sie der Det von Vorwerten, Kassermisten und Saulandereien umgeben. Sier überrassch ein ungewöhnliche kon Reisendaube, dem die Ausschiedungen sind, wie die alten Wechten Deutschaubs, jede von Wasdbung, Keld, Garten und Wiese umgrünt, von grünem Raine umgrenzt, auf einer unabsehdaren Edene verbreitet, und mitunter von Wasdbung umgeben.

Bur Zeit ber Karfchin, vor ber Theilung Polens, gebörte biese gange umsangreiche Gegend nebst mehreren Etabten und Dörfern dem Grasen Wielegynöfi, der den Titel "General von Groß-Bolen" trug und sein eigenes Militar hatte. Er lebte mit foniglichem Aufwand und vergeubete mehr burch Großmuth als burch Prunk sein töftliches Besithtum.

Die Gegend ift überaus fruchtbar, und verforgt bie Stadt und umliegenden Ortichaften mit guten Erzeugeniffen bes Bobens.

Hier wurde Anna Luise zuerst wach fur ihr Leben; durch die Gegenstände, welche die Lehren des Großobeims ihrem Berftand zum Berardeiten gaden, lernte sie erst denten und empfinden. Sobald sie lesen sonnte, wurden ihre Begriffe zu Feuersunten, welche sich an Alles hesteten, was ihnen Rahrung geben konnte. Sie las alle Bucher, was ihnen Rahrung geben konnte. Sie las alle Bucher, welche die steine Bibliothei ihres Großobeims umfaste, mit rastloser Begierde. Da es unmöglich ift, eine holdere Schilderung ihres Lebens beim Großobeim in Tirscheitegel zu entwerfen, als sie selbs fin einem Liede gethan, so möge biese bier eine Stelle sinden.

Un meinen verftorbenen Dheim, ben Unterweiser meiner Rinbheit. 1761.

Rommt beraufgestiegen aus bem Sanbe, 3hr Gebeine, die ihr in bem tanbe Meiner Bugenb eure Rufe babt! Theurer Greis, belebe beine Glieber! Und ihr Lippen rebet einmal wieber, Die ihr mit ber Letpen honig gaft!

Dber bu! auf bes Olympus Sobe Beißer Schatten, fiebe wo ich geche, hinter Rimbern auf ber Weide nicht? Bild" auf biefe feinern Menichen nieber, Alle reben beiner Richte Lieber, bor' auf ifte Gefpräch, bein Lobgebicht!



Ewig grunen muß die breite Linde, Bo ich, gleich bes beften Baters Kinde, Jartifch dir an beinem Salfe bing. Benn bich, mibe von bes Tages fange Ben bich, mibe von ber Arbeit Meng, Benn bich matt bie Rafenbanf empfing,

Unter jenem Dade grüner Blätter Biederscheft' ich von dem Gott der Gotter Iwanzig unverflandene Stellen dir! Aus der Chriften hochgehaltnem Buche Sagt' ich dir von manchem bunteln Spruche, Frommer Mann, und du erflärteft mir.

Gleich ben Mannern, die in schwarzen Röcken Met foßen Angel uns einbecken, Welcher Weg zum Leben richtig ift, Wenn du von dem Fall und Gnadenbunde Sagtelt, o dann wurden beinem Munde Alle Worte zärtlich aufgefüßet.

Du Bewohner einer himmelefthare, Giebe, meiner Freuden fille Jahre Rieger meine Bangen oft; Kannft bu reben, theurer Schatten? Sage, Db bein Berg für meine Lebenstage Glud und Gebofft!

Wenn mein Auge liegend auf bem Blatte Täglich weif're Schriften vor fich hatte, Benn ich auf ber Wiese Mimchen las, Sie in meinen Heinen Hanben brachte, Sie zur Bierbe beiner hare machte, Und auf Nofen lächelind bei bir fag. Sei mir drei mal mehr mit Licht befleibet, Mit ber Gottheit Blicken mehr geweibet Als bie anbern Seelen um dich her! Für die Tropfen alle, die uns werden Aus bem Freudenbecher hier auf Erben, Tränfe bish des Seifgaften Meer!

Unübermindlich mar bamale ihre Abneigung por meiblichen Befchaftigungen. Die Grofmutter hatte ihr eine Buppe gefchentt, biefe fchleuberte fie mit aller Gewalt in ben Bipfel eines Birnbaums. Gie antwortete auf bie Bormurfe nicht, Die uber biefe Sandlung um fie ber laut murben. Wenn fie nicht las ober lernte, brach fie in bem Barten ein Safelftrauchftabchen ab und jog bamit auf bie Reffeln, wie auf eine Legion Reinbe los; gangen Relbern voll hieb fie bie Ropfe ab. Dit ben Uebergangen ber Sahredzeit veranberte fie auch ihre friegerifden Diepofitionen. Statt ber Reffeln murben nun Armeen von Erbfen und Bohnen auf ben Tifch geftellt, welche aufeinander losgeben mußten. Dber braugen murben fleine Riefel gefammelt, in Reihe und Glieb geftellt, und mit großern Steinen barguf losgefeuert. Ihre Großmutter fcuttelte au folden Beitvertreiben und au ihren Schreibübungen murrend ben Ropf. "Dag bich ber Rrantich (Rranich) erichluge!" rief fie oft in ihrem gutmuthigen Gifer ihrem Bruber gu. "Das Dabel foll mir burchaus nicht ichreiben lernen, burchaus nicht. Gin Dabel muß nicht ichreiben fonnen, fie bat anderes ju thun, wenn fie 'ne Rrau wird, ale fdreiben, bas verführt fie nur gu Liebesbriefen, ju weiter nichts Gutem. Gie foll burchaus nicht ichreiben lernen." Allein jemehr bie Großmutter eiferte, je heftiger wurde bie Begierbe ber Rleinen, fchreis ben gu fonnen. Gobalb fie bie Buchftaben nachmalen fonnte, blieb fein leerer Raum mehr ficher por ihrer

Kreibe, sie beschrieb jeden Rlot, jedes Stüdchen Bret, welches sie auffinden konnte. Auch im Rechnen machte ise die schnelben Fortificitte. Seriden sehrte ihr die Grosmutter, aber dabei hatte sie feine Gedulo, weil es ewiges Einersei war. Sie hat oft erzählt, daß sie in ihrem Leben nicht mehr als anderthalb Strümpfe geknittet hat.

Run aber war alles erschöpft, nichts zum Lernen mehr ba; boch blidten noch aus bem Staube ber Bucher die lateinischen Grammatisen und die classischen Autoren. Anna Lusse stöberte sie aus ben Schränken heraus, und jog begierig ben neuen Unterricht ein.

Schon hatte sie ber Oheim so weit, daß sie geläufig tesen und übersesen konnte, als der Schlag des Wisgeschieds auf ihr Haupt niedersank. Sie muste zu ihrer Mutter zurud. Denn diese erbebte vor der Borstellung, daß ihre Tochter nun gur Lateinisch lernen wollte.

Rein Cherub mar es, ber bas mehrlofe Rind aus ihrem Barabiefe vertrieb; es war bas verjahrte Borurtheil, bas feindlich ben Frauen gegen geiftigen Aufichwung entgegen wirfte. In ber Bufte bes Lebens follte bas Beib nur Rameel und Dromebar fein, bas ging folange es feine eigenfte Beftimmung nicht fannte. In bem fleinen Landort, wo Unna Luife aufwuche, mar es bamale noch fehr finfter, und blieb es noch lange. Die Rarichin machte fich unwillfurlich, unbewußt Raum. Der Drud ihres Lebens tonnte bie Klugel ihres Genius nicht labmen, und wenn fie bem Feuerbrang in ihrer jungen unfculbvollen Bruft nachgab, fo mar es bas unaufhalifame Aufschwingen bes Ablers jur Sonne. Gie that, was fie mußte. Bir tennen fein zweites Beifpiel von einem folden Balten innerer Rothwendigfeit in einer jungfraulichen Ratur, Die ben 3mang bes Lebens unter

Berhaltniffe, wie bie Knoepe ihre Banbe, von fich fprengt, und in einer Racht gur Rofe aufblubt. Ihre erften Lieber find verftreut geblieben. Ihre erften Bilber fcopfte fie rein aus ber Ratur. Rein Ramler, fein Gleim mar ihr Meifter. Unbewußt haben fie alle nur an ihr verborben. Unbere Dichter mußten fich Bahnen brechen, Die Rarichin faßte ihren Lichtpunft ine Muge und fcmang fich empor. Die Lerche macht es ebenfo: ihr Schwung, ihr Lieb, ihr Bogen burch bas Luftmeer, ihr Trinfen im Lichtstrom ift ihr Leben, ihr Glud. Gie mar eber Lerche ale Nachtigall. Liebesgetanbel blieb ihr fremb. 3hr Rampf mit bem Leben war ber ruhmlichfte, ben je eine hobe Ratur bestanb. Rur Die feinften, icharffinnigften Denter fonnten ibn verfteben und ihm Rronen flechten. Dentgeichen ihrer Siege leuchten nur aus ihren Gefangen hervor. Rein prufenbes Muge folgte ben Schwingungen ihres Geiftes. Riemand bat bie Raricin werben feben. Sie mar geworben, boch nicht bas, mas fie hatte werben tonnen, wenn fie frei von frembem Ginfluß geblieben mare. 3hr fußes, weiches, liebevolles Berg empfing feine tieffte unheilbare Bunde, als fie gewaltfam von ber Bruft ihres Dheims geriffen murbe. Um ihr Glud mar es gethan. Dort mar ihre Beimat, ihr Simmel, nur bort fonnte fie gebeiben, nur bort mar Rrieben und Giderheit. Gin Mord war an ihr begangen worben, an ihr und an bem ebeln Greife, beffen Bert fie war. Geit ihrer Trennung wurde er trube und frantlich; balb ichloß er auf immer Die Mugen, welche bie nicht mehr faben, Die fein Licht und Troft gemefen maren. Gie aber fcmachtete bumpf por fich bin, bis Ratur und Liebe boch Balfam fur fie bereiteten. Gin Bruberden, ein icones Rinb, murbe ihr von ber Mutter in bie Arme gelegt, fie gewann es innig lieb. Das Rind murbe ihre Boefie. Die Mutter hatte

es ihr anvertraut, weil fie boch ju gar nichts ju brauden mar. Die Mutter fab, bag es fie erheiterte, erfreute, und gonnte ibr bie unichulbige Freube, gang bafur gu leben. Gin gweites Rind, Frucht ihrer gweiten Che, tam auf bie Welt; fur Unna Luife mar es ein Bumache von Blud, fie umfing es mit mahrer Schwefterliebe. Es war ein begabter ichoner Rnabe, beffen herrliche Unlagen aber unausgebilbet blieben. Geine Schmefter liebte ibn, boch nicht wie ben alteften Bruber, welcher ber erfte Gegenftand mar, ber ihr weltenbes Berg mieber mit Liebe erquidte. 3bre frubgeicaftige Bhantafie lieb ihm alles. mas ihm fehlte. Er hatte Die gange Ratur feines Batere, tropig und geschmeibig, gebieterisch und unbanbig; neiate nicht wie fein Bruber jur Bernunft und Gitte, fonbern aab allen feinen Reigungen nach. Die robe Umgebung, in welcher er aufwuchs, entwidelte feine Reigungen von ihrer gefährlichen Geite, fein Bater vergog ibn; benn ber Menich bat bie Schwachbeit, Die Copie von fich felbft in bem Rinbe ju bewundern, in welchem er fein Cbenbild erfennt. Daniel Bempel, fein Bruber, bantte jum Theil ber Gleichgultigfeit feines Batere Die aute Richtung, Die er fur bas gange Leben nahm. 3ch habe biefen vortrefflichen Dheim auf bas gartlichfte geliebt, benn feine Dilbe und angeborene Liebensmurbiafeit machten ibn fur mich au einem ameiten Bater, er mar bilbungefahig und fleißig, boch er blieb arm. Er mar mit feinem frifchbergigen, madern Beibe und zwei Rnaben nach Berlin gefommen, mabnend, er murbe bei feiner Gefchidlichfeit und Arbeitfamteit unter ben Aufpicien feiner Schwefter Rarichin gebeihen, aber alles, mas fie vermochte, tam nur feinem Bruber guftatten; ein Beweis mehr, bag ber Denich und fein Werth nicht immer bie Geftalt feines Gefchides bedingen. Doch ich bin ben Begebenheiten

vorausgeeilt und muß ben Faben berfelben wieder auf-

Einige Zeit nach ber Ruckfunft Luifens in den Hammer traf sie ein neuer Schwerz, ihr geliebter Oheim ftarb, und der bishertige Bohnits, Der Hammer, nunfte geraumt werden, weil ihr Stiesvater die Gäste daraus durch seine Heftigfeit verschruchte.

Die Familie stebelte nach Tirschliegel über, wo man hossen sonnte, gute Rahrung zu finden; doch die Erwartung schlug fehl, weil Hempel mehr bedacht war, sich mit feinen Gasten zu berauschen als sich ihnen angenehm zu machen.

Balb murbe ber Reft vom Bohlftanb bes Saufes Durch Birthlichfeit und Fleiß fuchte bie Sausfrau ihn wieder berauftellen; nur mit ber größten Auftrengung gelang es ihr, ben Schein ber Bohlhabenbeit aufrechtzubalten. Gin brittes Rind vermehrte bie bauelichen Gorgen, es war ein fcones ichwarzangiges Tochterchen Johanna Eleonore geheißen, bas gur Freube ihrer Mutter ermuche und von ber alteften Schwefter gartlich geliebt murbe. Seine Bflege und Bartung übernahm bie Großmutter, bagegen murben ber jungen Unna Luife brei Rinber zum Suten anvertraut, Diefe mußte fie taglich nach einer entlegenen Weibe führen. Roch im fpaten Alter gedachte fie ber brei Commer, Die fie bier ale Sirtin jugebracht, und pries fie ale bie iconften ihres Lebens. Die Freiheit, welcher fie bier genoß, bie berrliche blubenbe Ratur um fie ber, Die mit Bachen burchichlungenen Biefen und bie liebliche Rube, welche überall ausgebreitet lag, erfüllte ihre Geele mit einer Menge reigenber Borftellungen. 216 fie 13 3abre alt mar, betrat fte mit ihrer fleinen Berbe querft Die gradreichen Eriften. Sier empfand fie mehr als jemale ben Drang phantafie- und gedankenvoller Borftellungen, welchen fie fo gern in Bilder übergetragen hatte, wenn fie nur gewußt hatte, wie.

Eines Worgens entsprang ber kleinen Sirtin eines ihrer Rinder, welches durch den angeruneben Musser, welches durch den angeruneben Musser graden auf eine freude Weide gerieth. In aller Angft watet die fleine Hirtha durch den Graden biesem Rinde nach, die andern beiden solgten ihr vom feldig ein douterte lange, ebe fie es einholen konnte. Sie gewahrte nun in einiger Entserung einen Hirtenfaden, der unter einem Baume foß und mehreren um ihn versammelten Kindern als einem Wache vorlad.

Ihr Herz schlug laut vor Freude, und mit dem zweiten Gedanken war sie auch schon bei dem Anaden. Drei Worte in drei Augenblicken gesagt machten sie auf immer bekannt. Es war ein Bolfebuch. Der Knade war aus Tirschtiegel, seine Gestalt war unsörmlich, seine Jungschwer, seine Sprache heiser. Gott und Ratur hatten ihn mit Geist und Herz begadt. Er hatte viel Anlage zur Mechanik, versertigte sich selbst eine hölzerne Uhr, und bei seiner Feldarbeit täglich allerlei kinstliches Schniswerk, worin er niemals einen Unterricht gehabt batte.

Der Sommer verging Anna Luise wie ein schöner Traum. Ju hause burfte sie nur verstohlen lesen. Die Bucher, welche ihr Kreund ihr lieh, verstedte sie forgfälig unter einem Hollunderstrauch, holte sie abend, um sie unter ihr Kopstiffen zu verbergen, und las vor Tagesanbruch darin, wenn noch alles im Haus fchiefe. Auch schlipfte sie oft in das Baterhaus ihres Hirten und las dort.

Der sehnlich erwartete schone Frühling fam wieder und mit ihm bas Leben bes vergangenen Jahres. Der Hirt wußte Bücher herbeigusgaffen, jedes befruchtete ihre Phantasse mit neuen Bilbern. Der britte Sommer ihres Hantasse verging auf gleiche Weise. Doch da in jenem Kande es Sitte war, die Tächter des Haules früh zu verheirathen, so sollte Mnna Lusse noch in weiblichen Handarbeiten unterrichtet werden und alsdann die Haule wirthschaft lernen. Damit man nun versinderte, daß sie nicht ihrer Gewohnheit nach lesen und in den Gatten und auf den Wiesen herum traumen möchte, so wurde sie vom Haule entsernt und einige Meilen weit davon in die Kost einer Mülleröfrau gebracht, welche Geschällichteit im Ausnässen besas.

Mit schwerem Sergen schieb sie aus ber Rathe ihres und bem Soon ben Stätten, wo sie beseifigt gewesen, aus bem Soon ben Stätten, wo sie beseifigt gewesen, aus bem Saubertanb ber Poesse rif sie nun bie talte hand bes Schickfals hinweg und schleuberte sie in bie Schranken bes wirstlichen Lebens. Schon batte sie Wiberwatrigseiten und Schmerzen gefannt, nun aber sollte sie ohn Depter ber Tude und Sabsucht gemeiner Menschen werben.

Ihre Lehrerin in weiblichen Arbeiten wurde balb von ihrer Geschicklichkeit überflügelt und hatte ihr nichts mehr zu lehren. Sie benupte nun ihre Gegenwart für ihre eigenen Geschäfte, überlub das sanfte gestigige Madchen mit schwerze Arbeit, und hielt sie knapp und schlecht. Sie würde sehr unstrundlich gegen die junge Luise gewesen eien, wenn sie ihrer nicht bald bedurft hatte, um ein Liebesverflätnis mit einem schönen jungen Rittmesser, der in der Rachbarschaft der Rüble auf Grasung lag, zu verteimlichen. Das junge Madchen kannte bie Welt und das Leben nur aus ihren Ritterromanen. Es wurde der schlauen Müllerin leicht, Luisen zu überreden, daß sie

ein Opfer eines Tyrannen fei, ber fie von ihrem Geliebten getrennt habe und gewaltsam von ihm entfernt bielte. Unter Thranen beschwor fie bas junge Dabden, ihre Liebe au beiduben, und fie au marnen, menn fich ber Muller ihrer Wohnung nabern follte. Das gute Rind glaubte alles, mas ihre Gebieterin ihr vorlog. Dit Gifer und Klugheit verfah fie ihr Umt; fie befang bas barte Befchid ber Liebenden. Doch ber Rittmeifter mußte fort. Der Muller, ber beffen Berhaltnif au ber hubiden Frau balb burchichaut hatte, murbe grob gegen fie. Ihre Laune murbe unerträglich, und bie junge Luife murbe bas Opfer ber Dieftimmung beiber Cheleute, bie von ben niebrigften Gefinnungen burchbrungen maren und fie als Sflavin hielten. Ihre garten Schultern murben mit einer Laft Rorn belaben, welche fie am Tage ihrer Ginfegnung breiviertelftundenweit in Die Duble tragen mußte. Balb barauf holte ihr Stiefvater fie in bas vaterliche Saus ab. 3hr Berg öffnete fich ben fanften Regungen ber erften Liebe. Gie murbe freundlich von ben beiben Muttern empfangen, welche ihre Geschicklichkeit und ihren Rleiß bewunderten.

Im Tirschtiegel gab es, wie schon bemerkt, weder Kirche noch Schule; feine Ahnung sagte ihr, daß zu ber Kirche, welche damals ihrem Lieblingsort fehlte, einft ihre Tone, wie die der Lyra Amphion's, den Steinen Leben und Bewegung zum Gottesbau einpragen belsen würden.

So geht ber Menich ahnungslos ber Bufunft entgegen! So feimt aus ben Leiben ber Unschuld himmlische Eröftung hervor!

Ungebulbig erwartete Anna Quise nun ben Sonntag, wo fie fich gestatten burfte, ben Rinberhirten bei feinen Arstern aufzuschen. Don neuem wurde sein bestaubtes Bucherbrei ihr Parabies. Ihr war noch ein größeres

Blud vorbehalten; es mar nicht Bufall, benn es gibt feinen Bufall, fonbern gugung von oben berab, bag fie auf bem Goller einige gebrudte Blatter fanb, Die fie begierig aufhob und burchflog; einzelne Gebichte bes befannten Johann Frante ftanben barauf. Gie hatte noch feine anbern Berfe ale Lieber aus bem Gefangbuche geleien. und bachte nicht, baf es eine anbere Dichtungeart gabe. Sie entbedte nun mit ber lleberraidung und Rreube eines Seemanns, ber ein unbefanntes Land aus ben Mluten fteigen fieht, ein neues Reich fur ben Beift. Sie flog ju ihrem Sirten, las ihm bie gefundenen Berfe, und idrieb fogleich ihre Bebanten in Gilbenmaß und Reime. Dies Lieb mar an ben Sirten gerichtet und flang ungefahr fo wie alle ihre frubeften Bebichte, bie mit frangofifchen Worten burchflochten find, wie g. B. bas an Fraulein von Moofe, 1741.

Die hoffnung ichmeichelt mir Gie werben permittiren, Bas Dero Dienerin fich jebo unterfangt; 3mar fann ich meinen Bere mit wenig Anmuth gieren, Beil fein Birgilius mir feine Gilben ichenft, Doch werben Sie barum bie Beilen nicht verachten, Die meine Danfbarfeit ju Dero Rufen leat, Rann man biefelben nicht als bochgelehrt betrachten. Benug baß iebes Bort pollfommne Treue begt, Gin angenehmer Tag, fo Dero Ramen führet, Ermuntert mein Gemuth ju ber Ergebenheit, Bomit ich Ihnen bin geitlebene obligiret: Drum observire ich jest meine Coulbigfeit. Und will burch biefes Blatt gehorfamft gratuliren, Beil Gie ber herr, ber uber Erb' und himmel fcwebt, Durch feinen Baterarm fo treulich wolle führen. Dag Gie begludt und frob bae Ramenefeft erlebt. Be bleibe biefer herr noch ferner Dero Führer, Er unterftuge Gie mit feiner Allmachtefraft;

Er fei Ibr Schild und Lohn, Ihr machtiger Regierer, Er flate Dero Geift mit füßem Lebensfelt, Er laffe niemals mas so Wildriges geschehen, Das Ihro Gnaden frankt und Ihre Auf fibrt. Rein, nein, es misse Sie auf enig wohlergeben; Es mige nur geschehn was Dero Krueden mehrt, Der hohe himmel sei Eie erig gugethan.
Er lasse Ginn mehr als ich nur winichen fann.

Ober ein anderes an Fraulein von Moofe, 1742. Diefes Fraulein Ramens Evchen, wollte ihren Ramen nicht hören, darüber wurde gefungen:

Englisches Erchen, o gieb dich jufrieden, Woolie Dich boch nicht, wann man bich so nennt! 3ft bir ber Rame nun einmal beschieden, So leib' ibn gedulbig und iebe content! Ben war bochft vergnügf, ba es die Borsicht fügt, Das fie ber Abam feln Schächen genannt.

Man benn, mein Erden, so wird bie's auch geben, Ob Dich bein Name gleich jeho verbrieft; 3ch ficher, ba wirft bu schon freundlicher seben, Wenn bich ein Ebam eink rufet und füßt: Dann wird vercht buchständig ein Ebam wird recht buchflabiert, gelesen, und fexirt, Wenn und bie Liebe ben Namen versust.

Ihre Gegenwart that dem Hirten wohl, doch schlug sein schuchernes herr rubig in ihrer Abe. Dies war an seinem Gint, denn gartliche Gesüble sonnte er ihr nicht einflößen. Auch hatte sie dald einen Nachdarsschin bemertt, einen wohlgestieten schonen jungen Mann, mit dem sie gewiß ginklich gelebt hätte, wenn desen Mutter, werblicher Gelebrsamsteit fremb, nicht alles aufgeboten

hatte, diese Heirath zu hindern. So wurde das Glud ihrer erften Liebe zertrummert. Und bald darauf wußte ein schlauer Freier, der eine ansehnliche Mitgift bei ihr woraussehebe, Frau Durbach für seine Wunsche zu gewinnen.

Der junge hirfeforn aus Schwiedus hatte den Auf eines sehr ordentlichen Mannes und geschieften und flessigen Arbeiters. Es wurde zwar zu viesten Soeserthebungen hinzugesetzt, daß er streng und jähzornig sei. Die Mutter meinte eine junge Krau, für die er Liede heuchelter, würde ihn bessern. Anna Luise, gesügsam und sanst wie er werbeiten ich war, hatte nichts gegen die Heitarth mit dem schonen zungen Wann einzuwenden. Die Mutter verhesste dem Eidam nicht, daß sie salt ihr ganzes Vermögen eingebüßt hade. Doch er glaubte, sie wolle ihn auf die Krode stellen, und versicherte, daß die Tochter einer solchen Mutter, so liebenswürdig und sanst, ihm auch ohne Mitgade als Gattin wünssenstein scheine. Auf dies Wort in wurde der Hochzeitstag angeseite.

Die Braut war ein schlankes, noch nicht voll sechsehnjähriges Madochen mit blugendem Geschit, sändlichen streunblichen Meinen und seuerovollen blauen Augen. Ihre undeschreiblich schone Stirn trug teine gepuberten Loden, sondern ihr fiart tastaniendraumes Haar war, nach Art der Madochen in der französischen Schweiz, in Rechten ausgeschlagen. Statt des Kranzes trug sie, nach damaliger Sitte, eine kleine Kontange von Spiten, welche auf ein goldenes Stud Broats getollt waren. Ueber einen großen Kischeinros blachte sich der Brautros von schwarzer Serge. Den schwalen Leib zierte ein Kamischen von seldem Zeuge, ein goldener Luß sierte volken von eldem Zeuge, ein goldener Luß schwimmerte wer der Brutz, und golzgestidte Pantossein nehkt rothen Strümpsen mit dunten Iwische besteideten den zier-

lichen Fuß, weiße Zwirnhanbschuhe und ein Zobelmuff schmüdten ihre feine Hand. So stand sie vor dem Traualtar.

Rach breitägiger Hochzeitsfeier wurde fie von ihrem Manne heimgeführt. Sobald er sie in seiner Gewalt batte, warf er die Zarve ab, und ließ es durch den unerträglichten Geig sie empfinden, daß er in hinste ber Mitgabe sich betrogen hatte; benn sie hatte wirklich nichts mitbetommen als eine Aushtatung von etwallenden, Akleidern und Hausgeräth; und fatt ber eingebildeten tausend Thaler waren es nur hundert. Dazu kam nun noch ihre Unersahrenheit in der haushaltung, und ihr zerstreutes Besen, welches sie nicht überwinden konnte. Dies verdrog ihren Mann sehr.

Das arme junge Weibogen war zu bedauern. Bei dem besten Willen, welchen sie hatte, ihrem Manne alles nach Kunsch zu thun, fonnte sie doch nicht das Geringste handhaben, wobei sie nicht etwas verschüttete, im Wege liegen ließ, auf etwas trat, ober etwas verkehrt machte. Dies erzürnte ihren Mann so hestig, daß er in Thätisickleiten darüber ausbrach. Sie hatte in Schwiebus leinen Besannten, seinen Ratzgeber, keine Kreunde; nur ihre Schwiegermutter war ihr zugethan. Sie hatte noch nicht ihr siedhehres Jahr beschloffen, als ein sich sieden Knabe in ihren Armen lag. Sie liebte ihren Gatten sehr zuftlich, sodaß es sie betrübte, daß der Knabe nicht siefen Bestüllt war.

Ihr Mann girnte ibr, wenn er sie weinen sab. Er horte sie murrisch, wenn sie beim Warten bes Kindes in einem Buche las. Unaushörtlich und tieffrankend ließ er sie seinen Widerwillen empfinden, wenn sie mit dem Ainde auf bem Schos Wolle las zu Tüchern, und mehrere berartigen Geschässte verrichten mußte, welche zur Profession geborten, indeß ihre Gefühle in taufend poetifchen Bilbern berumflatterten.

Raum war ihr Gohnden anderthalb Jahr alt, als fie icon wieder Mutter wurde. Ihr Dann murbe nun noch geigiger; und graufam war es von ihm, bag er feinen Unmuth an bem unschuldigen Gefcopf, an feiner folgfamen und fleißigen Frau ausließ, und feine Erfparniffe pon ihren Beburfniffen abrog, Dft. wenn fie in ihren gludlichen Tagen ben Wein nicht genießen fonnte. ber ihr im Ueberfluß angeboten murbe, erinnerte fie fich ienes barbenben Buftanbes mo fie mach einem Trunf Bier ichmachtete, welches ihr Dann por ihren Mugen trant, ohne ihr etwas angubieten.

Bon ihrer auten Schwiegermutter murbe fie gwar oftmale heimlich unterftust, boch es mußte verborgen bleiben, weil er gegen bie Meltern fo bart mar, als gegen feine Frau. Rur Conntage hatte bie gute junge Frau einige Erholung, ba pflegte er nachmittage auszugeben und por fpatem Abend nicht wiederzufommen. Da nahm fie benn ihre Rleinen neben fich, eine Feber ober ein Buch in ber Sand, und erleichterte ihren Beift in bem freien Felbe ihrer 3been. Sier bichtete fie auch ober fcrieb nieber, mas fie bie Boche hindurch fich ausgebacht hatte. Und weil fie jeben Gegenstand ergriff, woran ihr Fetter Rahrung fand, fo ergriff fie oft ben Unlag, ben ihr irgendein Greigniß in ber Rachbarichaft barbot, befang es, und pericenfte bas Gebicht, fobas balb in Schwiebne befannt murbe, bag bie Sirfeforn Berfe machen fonne. Der umliegende Abel erfuhr bavon. Buweilen murbe fie ju Berrichaften gerufen, Die fie anborten und befchenften.

Ginftmale ließ man fie in eines ber benachbarten Dorfer in eine abelige Affemblee fommen, wo fie mit

vieler Geistesgegenwart Zedem ber Anwesenben einen Berd aus dem Stegreif hersagte, weiches ihnen ein Munder schien, so gewöhnlich auch die Reime waren. Bei ihrem Abschied wurde sie von der Dame des Hauses mit einigen Ellen halbseidnen Zeugs beschent, welches damals eine fonigliche Aufmunterung für sie war. Alls sie es ihrem Manne zeigte, gewann sie von ihm das erste freundliche Lächeln. Wäre nur österes etwas Achnliches geschiehen, so würde hirfestom sein Beeld schafen gelernt haben. Doch nachdem die erste Reugier ihrer Gönner gestillt war, vergaßen sie die bichterische Frau, und sie blieb unaussamuntert wie zuwor.

Doch befam ihr Talent einen neuen Aufschwung durch die Nachrichten von Friedrich's bes Großen Siegen, die unaushaltsam durch ganz Schellen in jede Hutte drangen und selbst die Einsankeit der Olchterin durchfohten.

Schlesten war ber österreichischen herrschaft mube. Schwiedens und bie Umgegend war lutherisch und litt Jwang durch die stricklichen Berbaltnisse ber verschiedenen Glaubensgenossen. Friedrich's Siege brachten Luft und Licht. Alles war für ihn von Enthusiasmus beseelt, alles liebte ihn, und betete ihn an, und nie war ihnen so wohl, als wenn sie ein "Bivat ber König von Preußen" trinken sonnten.

Die Dichterin glühte vor Berlangen, ihn befingen zu tonnen, wenn fie bei ihrer Arbeit von biefem Wunderfonige reben horte. Allein völlig unbefannt mit den Regeln ber Grammaiff und mit jeder Art eines helbengelanges, fonnte fie ihren Gefühlen freilich nur einen unbeholfenen Ausdrud geben. Ein merthufrdiges Zeugnifs
ihrer Gefinnung bleibt jedoch jedenfalls folgendes Gebicht, worin fie, wie die fchüchterne Liebe, es nur entfernt wagte, gleichnisweise ihre Berehrung gegen ihn

helmina von Chegy. I.

ju verrathen. Man barf es nicht spottisch belächeln; ce ift die Quelle ju dem fünstigen Strom ihrer Lieber, der damals noch unbemerkt und leise rieselte.

Eine Satire auf bie Berfaffung von Schleften mahrend ber faiferlichen Regierung 1740.

Ale Friedrich's große Dacht in Schlefien marfchiret, Da bin ich gleichfalle mit ale Bolontair paffiret: Dich trieb ber Borwit und bie Reubegierbe an. So bag ich meinen Weg ein wenig feitwarte nahm. Da ich mich von bem Marfc ber Breugen abgetrennt, Ram ich por eine Stabt, bie man Schwiebus benennt, Und ale ich im Begriff, bafelbft bineinzugebn, Sab ich ein Frauenbilb bei einem Baume ftebn. Sie ließ bie Traurigfeit aus allen Dienen bliden, Die Sanbe maren ibr gebunben auf ben Ruden, Die Mugen thranenvoll, bie Saare gang gerftreut, Und ale ich naber fam, war's bie Gerechtigfeit. 3d fragte gang befturgt; was ift Guch benn gefcheben, Dabame, bag man Gie bier fo betrübt foll feben? Benn's nach ben Rechten ging, fo follet ihr ja icon Beut' auf bem Rathhaus fein, und bei ber Geffion. Ach! bub fie feufgenb an, bem Simmel fei's geflaget, Dan hat mich icon vorlangft aus biefer Stabt verjaget, Da lebt ein jeber fo wie es ihm felbft beliebt; Das ift es, was mir jest fo Beift ale Berg betrübt. Bemubet Guch, mein Freund, ein wenig umgufehn, Da wirb ein neues Saus por jenem Thore ftehn; Da wohnt ein Berr vom Rath, ein Schalf in feiner Sant, Der mit Braftifen hat bies Bausden aufgebaut. Da geht ber frumme Schalf, fcaut wie er fpeculiret. Beil er Betrug und Bift in feinem Schilbe führet; So fieht er unter fich nach Art ber falfchen Belt, Er fucht bie Schluffel gu ber Burger Gut und Gelb. Run wollt' ich euch noch mehr von gleicher Gattung zeigen; Doch weil fo Beit ale Ort mir jest befiehlt gu fchweigen, So faa' ich nur noch bies; ber Conful und ber Rath.

Die ftimmen überein fowol in Bort ale That. Der große Carolus, ber noch in Schriften lebet, Und beffen theure Seel' jest bei ber Gottheit ichwebet, Der aab aus Gutiafeit ber Invalibenfchar Gemiffes Gnabengelb gur Unterhaltung bar : Es theilt fich biefes Bolf in unterschiebne Stabte. Das mar nun eben recht fur unfre herren Rathe. Sie belibrirten balb, und machten biefen Schluß: Daß man bei unfrer Stabt auch welche haben muß. Inbem fie biefes fagt', vergoß fie bittre Thranen : Ach Beh, o Graufamfeit, that fie an mir ermabnen, Dan hat genommen mir bie Bage, welcher Berth! Die Sanb' gebunden mir, baju geraubt bas Schwert! Die Großen legten an ber Burgerichaft viel Gaben, Und bas ju biefem 3med, baß fie nichts follten baben. 3br' Guter brachten fie an fich mit Liftigfeit. Und bie betrieben fie faft ftets ju jeber Beit, Beil nun bie Burgerfchaft bie Steu'r nicht mehr fonnt' geben, Alfo empfingen fie breibunbert Dann auch eben. Dit fie marb bequartirt ein jeber Burgeremann; Doch wie es weiter ging bort mich nur ferner an : Dan richt't ihn' Bimmer ju, indem fie gute Babler, Ein jeber geben muß bee Jahres Dieth' feche Thaler; Und ob ber meiften gleich nicht bier mar ihr Beftanb, Inbem fie mußten weg beim in ihr Baterlanb! Bebennoch famen fie ihr Gelb bier zu empfangen. Und mußten auch fobalb allba bas Diethgelb langen. Ja biefe hatten all' bie Großen unter fich, Rein eing'ger ibm gufam. Run boret ferner mich : Gie bauten por bas Bolf aus Stall und Binfel Saufer, Darein zu feten fie, bie nicht bor fie ber Raifer Bohl aber biefer Stadt, die in ber Burgerpflicht, Die Gaben rechnen bran und follten geben nicht. Es tonnten viele nicht, nicht einen Dann erlangen, Db fie gleich oft und viel jum herren fein gegangen; -Sie fagten balb au ihm: Geht, ihr habt eu'r Bericht, Richt bei euch fchictt es fich, und ihr verfteht's auch nicht, Sie machten fich gar frei, baß fie nichts burften geben, Und alfo thaten fie bei großen Gutern leben.

Es muglen ihre Wet' und Thun Rets fein gerecht, Auch trop bem, ber nur etwas wiber fie aufbeächt'. In Gaben, ber nur etwas wiber fie aufbeächt'. In Gaben muglen fie bie Bürger übertragen, Und biefes fonnten fie auch feinem Richter flagen. So also bin ich gier aus biefer Selab verbaunt, Daß ich jest und darin bin nun nicht mehr befannt. Ich freuch : fie gieroff, man wird sie werenen, effin jeber Mann wird sie wie berandt nennen.

Dem Ronige gebort mit Recht bas gange ganb, Der, ber mirb geben ihr ihr Schwert in ihre Sanb : Und ob er gleich noch ift in feiner Blut' ber Jugenb, Co finb't man boch an ibm bas Dufter aller Tugenb. Er liebet Frommigfeit, Die reine Gotteslehr', Und mit ihr gieht ine Felb Gott felbft fein Engelbeer; 3d felber merbe ihm auch biefes alles fagen, Das mas fie fo betrubt, und mas fie mir thut flagen. Dit ihr macht er's balb aus, es ift gefchehn ber Schluß, Daß fie fich paden foll, bag fie nun weichen muß. Sie barf nunmebro nicht au feine Dacht gebenfen, Sonft wirb ber Ronig fie gewißlich laffen benfen. Gin jeber nehm' fich nur vor biefem Beib' in Acht! Auf bak er nicht mit ibr werb' auf ben Bann gebracht. Sie glaub' mir ficherlich, fie wird an ihm ben finben, Der ihre banbe wirb auflofen und aufbinben; Sie hoffe nur getroft, inbem ich weiter geb', Sie leb' inbeg vergnugt, ich fage ein Abien.

Unverhofft fam in jener Zeit ber Rinberhirt nach Schwiebus, wo ihm ein tieines Grundftud als Erbichaft gugefallen war. Sein Hausschen in Tirschitegel empfing seine gute Mutter von ihm als Witwensis. Run waren Anna Luisens Sonntage von neuem durch die rindungsteiche Sorgfalt des Freundes ihrer Kindheit mit Buchern versehen. Wenn es ihr aber einfiel, auch an Bochentagen ein Buch zu nehmen, und hirseforn sie dabei überraschte, so gerieth er in Wuth, rif ihr das

Buch aus der hand und warf es ins gener. Tief getrankt, wurde nun auch sie nachlässiger in ihrer sonkt so orgklossen Sorge, ihm zu genügen, und versäumte in schmerzlicher Jerstreuung die Stlavenarbeit, welche er ihr räglich austgete. Seine Abneigung gegen sie wuchs. Tag und Nacht war er mit Entwürfen beschässigt, sich von ihr zu trennen, und es bot sich sim in kurzem ein Anlaß dar. Er eiste ihn zu benußen, denn auf das höchste siteg seine Erbitterung, als er entbecke, daß sie zum dritten mal Mutter werden sollte. Er kannte nun keine Schranken mehr und mishambelte das arme junge Weib so grausam, daß sie zu seiner Mutter süchzete. Es gelang bieser würdigen Frau, den Frieden wieder herzustellen; boch nur auf kurze Zeit.

Gines Tages fam er von feinem Musagna mit einem Raufchen gurud, welches ihn fonft immer guten Duthes machte. Er warf beim Bereintreten mit luftiger Geberbe ben But auf ben Tifch, fdwang fich auf einem Bein berum, und rief: "Bivat, es lebe ber Ronig von Breufen. Bore Luife! weißt bu gang mas Reues? Der Ronig von Breußen bat in feinen ganben bie Erlaubniß gur Cheicheibung gegeben, mas meinft bu, wenn wir bie Erften maren, Die fich fcheiben ließen?" Geine außerft erfcrodene Frau tonnte ihm hierauf nichts antworten, und er fuhr fort: "Da, bu haft boch nichts bawiber, wenn wir ben Anfang machen?" "Ach Gott, bu wirft boch bas nicht thun!" war ihre Antwort. "Ja, ja, bas werbe ich wol thun!" erwiderte er. "Und was ift benn fur ein Unglud babei, wenn man einanber nicht leiben fann, ift's nicht beffer ale bavon." Die Frau weinte jammerlich, aber er fagte weiter: "Sore Luffe, weine nur nicht, bas Weinen fann gu nichts helfen, es wird nicht anders, ich habe meinen Ginn barauf gefest, baf ich mich icheiben laffe. Du bift wol ein fleisiges folgsames Weib, aber es muß mir angethan fein. Benug, ich fann dich nicht zum Beibe leiben; und fann dich immer weniger leiben, was soll und ein folch' Marterleben? Gib nur gutwillig dich darein, benn es wird nicht andere, ich gehe auf die Schebung!"

Hermit, ohne ihre Antwort abzuwarten, ging er in seine Kammer. Ihr Zustand war schredich: sie liebte ihren Mann. Ihre Nutter sonnte ihr seinen Schub geben, weil sie seicht einer brüdenden Lage war. Dies alles fühlte die Dichterin. Alle diese Borstellungen zu ammengedrängt, ließen das Borhaben ihres Mannes fo unmenschlich erscheinen, daß sie ihn bessen für unfähig hielt.

Diefer Gebanke beruhigte fie bis zum Morgen. Sobald sie ihren Mann ansichtig wurde, bat sie ihn mit ben rührendften Ausbruchen bes Schmerzes, und allen Borkellungen ihres Justanbes, baß er boch ben Gebanken an die Scheibung aufgeben möchte. Sie zersloß fast in Thränen vor ihm. Allein er blieb underweglich: "er fönnte sie einmal nicht leiden", vobei blieb's.

Andern Tages suhren sie jusammen nach Glogau, um bort die Scheidung einguleiten. Mit welchen gultigen Gründen er sien Gesiad nuterftügte ist unber faunt, — genug, sein Wille ward niedergeschrieben, und nach einiger Zeit wurden beide Theile nach GroßeGlogau zum ersten Termin eitirt. Er suhr mit ihr zusammen borthin, gab ihr unterwegs die schönften Schmeidelworte, daß sie doch gumvillig in die Scheidung einwilligen möchte; denn der Widerland bullfe ihr nichts, als nur seine Abneigung noch vermehren.

Unerachtet fie vor Rummer faum fich felber bewußt war, so versprach fie ihm bas alles aus Gutmuthigfeit und Unersahrenheit. Sie ging alles ein, wie er es haben wollte. Ebenfo verhielt es fich beim letten Termin gur wirflichen Scheibung.

In Glogau angelangt, eilte er zuerst in das Rathhaus, und hieß sie unten warten. Best war sie allein; ihr trauriger Justand siel centnerschwer auf ihr Herz, sie weinte heftig. — Ein junger Soldat, welcher hier Schildwach stand, sah sie weinen, frug sie nicht Warum? sondern zog Kreide aus seiner Tasche und schrieb an die Rathhausthür:

> Gebulb, Bernunft und Zeit, Dies find brei icone Sachen, Die, was unmöglich icheint, Roch möglich fonnen machen.

Darauf nahm er fie bet ber hand, und sagte: "hier junge Krau, tann Sie lefen?" Sie ichling die naffen Augen auf, tas, und wurde gestärft. Sie hielt dies Worte für eine glüdliche Weisiganung, daß Gott ihre Leiden wieder in Freuden unwandeln wurde. Es ahnte ihr nicht, daß, ehe dies geschehe, sie Stunden noch ichwererer Prüfung bestehen sollte.

Sie ward nun jum Scheidungsverhör gerufen; alle Bunfte wurden jum Beften bes Mannes verfügt, und be Scheidung bewilligt. Mile vortheilhaften Bedingungen, welche Lift und Eigennug erfinnen, fielei ihm zu. Er behielt, was sie ihm als Ausstattung gedracht, als Muttergut sitr seine beiden noch lebenden Sohne, welche in seiner Berforgung blieben. Das dritte, noch nicht geborene, schloß er won seinem Erchtzeil aus, so seine beiden Söhne won ihrem etwaigen Bermögen. Sie ließ alles so geschehen, well sie feinen Nathgeber und Bestland hatte. Beide suhren nun in einem Wagen nach Hauf. Bwarf zuchte er ihr Muth einzussissen, aber Reue über das Etend, in welches er sie geschitzt, kam ibm nicht in ben Sinn.

Bon nun an verlangte bie herrschende Sitte, sein Kaus zu meiden; wohin aber ihre Justucht nehmen, war ihr undefannt. Sie nahm das Bündelchen Kleider, welche er ihr gutwillig ließ, unter ihren Arm, und so wischen Mangel und Schmach, verstoßen von einem Manne welchen ste liedte, getrennt von ihren Kindern, ohne Beistand, nicht wissenh, woo sie kunftig sie haufer nuche lassen können. — wantte sie aus ihrem Jause, zu ihrer guten Schwiegermutter, welche sie mit offinen Armen ausnahm; aber nur auf kuze Zeit, da der Ausschlaft einer geschiedenen Frau großes Aussehen in der Stadt erregt hätte.

Enblich fam ber Scheidungsbrief, und sie — die aller hoffnung Beraubte, mußte den Ort verlassen, wo jeder Gegenstand sie an ihr Clend erinnerte. Sie nahm nun wieder ihr Bündelchen Sachen, und ging zum nächten Thore hinaus, ohne zu wissen wohin? Ihre Schwiesgermutter gleitete sie dreiviertet Meilen weit, schluchzte und weinte neben ihr her, streckte oft ihre gesalteten Haben vor sich aus, und rief: "Ach meine liede Schwiegertochter, daß Gott sich erbarme, du wirft recht aus dem Jausseschoffen! — Mein gottloser Sohn! Es wird ihm nicht wohl gehen! Aber du wirft noch Kreube erleben. Es müßte kein Gott im Himmel sein, wenn du so verlassen bleiben solltest! Weine liede Tochter, es wird dir noch wohl gehen, denke an mich! — Es muß dir noch wohl gehen! Es muß dir noch wohl gehen! Es muß dir noch wohl

Es bammerte nun, und fie mußten fich trennen. Es war ein herbes Lebewohl, bas fich Beibe fagten, und nie sahen fie einander wieder. —

Jest schlug die Aermste ihre verweinten Augen auf, und sah fich nach einer Rubestätte für die Racht um. In einiger Entfernung entbedte sie die Strobbacher eines Dorfes, sie eilte hin, und wurde bort wohl empfangen. Es war das Dorf Muschen, welches zwischen Schwiebus und Tirschtiegel liegt. Heiße Seihnsucht nach der Mutter, nach dem Heimatort, bewegten ihr wundes Herz, doch sie wogte nicht, der Mutter vor Augen zu reten. Dieser erschien das Unglud der Tochter in einem tief demitsigenden Liche. In allen Blicken, die den ihrigen begegneten, glaubte sie Hohn zu lesen, und ein arglistiger Heuchler, dem sie ihre Hand gegeben, um Schus und Brot bei ihm zu finden, überhäuste sie mit Borwirsen wegen des Ungluds ihrer Tochter. So schwere äußere und innere Leiden wirsten so heftig auf die Mutter, daß sie in eine Ausgebrung verfiel.

So ichried fie benn unter ftrömenden Thranen an ihre Mutter, und die uniculus Gefrantte bat noch um Bergebung bed Leibes wegen, welches sie auf ihr Alter bringe. Statt einer Antwort erschienen ihre Bridber, brachten ihr Geldhülfe und Trost in sansten Worten. Auch die gute Schwiegermutter und einige Besannte bestitten sich, sie auf gleiche Weise aufzurichten. Sie suhlte sich neu gestärtt und erhoben, stellte sir Geschied Gott anheim, sang und dichtete Trost- und hoffnungstieder, fühlte dann ihr Herz erleichtert, und wußte nichts mehr won ihren Keiben.

Sie brachte nun einen lieblichen Sohn zur Welt, ber fie froblich anlächelte, nicht ahnend, welche Sorge fein Dafein feiner ungludlichen Mutter aufburde. Doch fie freute fich bes Kindes, blubte wie eine Rose, und sang wie ein Bogel auf grunem 3weige.

So wie fie das Bett verlassen fonnte, suchte fie fich burch Dichten Gulffe zu erwerben. Die einfachen Worte, in benen fie ihr Misgeschied vortrug, gingen zu herzen. Ihr wurde zwar farglich gehoffen, doch ihr dankbares herz empfand jeden Tropfen Linderung in ihrem Jammerfelche wie ein Glud, das ihr Gott schifter. Mit sanften Thrunen negte fie ihren targen Biffen, Brot, schloß auf ihrem harten Lager ihr Kind in ihren Urm, und sog neuen Lebensmuth aus feinen heitern Bilden.

Go vergingen breiviertel Sabre, ale fie eines Morgens. ihr Rind auf bem Urm, por bem Bobnbaufe einen jungen Befellen mahrnabm, ber auf ber Banberichaft fein Bundel vom Ruden ablegte, und von ber Birthin einen frifden Trunt verlangte. Das bubiche blubenbe Beib, bas Rind, welches anmuthig mit ihr tanbelte, erregten feine Aufmerffamfeit. Beim Blaubern mit ber Wirthin erfuhr er fcnell ihre gange Gefchichte, fublte fich tief bemegt und unwiderftehlich angezogen. Er hielt es fur eine Bflicht, Die Berlaffene ju troften und emporqu= richten, und bot ibr feine Sand an. Er nahm es nicht mahr, baß fein Anblid und Befen Distrauen und Wiberwillen in ihr erregten; er bielt bas Wiberftreben, mit welchem fie feinen Antrag anhörte, fur meibliche Scheu, und eilte auf bas erfte Bort, bas gunftig von ihrem Munbe flang, nach Tirichtiegel, mo ihre arme Mutter, freudig überrafcht, baß fich ein Dann von fo gefitteten Manieren und einträglichem Gemerbe um bie Sand ber gefchiebenen Frau bemubte, ihre Ginwilligung gab; ihr Batte beftarfte fie in ihrem raichgefaßten Entfcluß.

Mit ihrem Jawort eilte Karsch nach Muschten gurück, beschwichtigte bie Bedenstlickfeiten seiner Braut durch bie feurigsten Betheuerungen, daß er sie glücklich machen wolle, — und das unselige Band wurde geknüpft. Das junge Gepaar siedelte nach Fraustabt über. Mit ahnungsschwerem Herzen nahm sie unterwegs noch Abschied von ibrer Mutter, die nicht lange darauf farb. 3hr Andenken hat fich lange und lebhaft in ihrer Seimat erhalten; horen wir darüber die begeisterten Borte der Tochter ber Karfchin.

Sie mar, wie icon ermant, Die Tochter bes berrichaftlichen Forftere Ruchel, und wurde nach beffen fruhem Tobe im Schloffe mit ben jungen Fraulein gugleich ersogen. Geliebt und geachtet von ben Ditgliebern ber gangen Familie, anmuthig und bildungefabig, an vorzuglichen Gigenfchaften unübertrefflich. In ber Befchreibung von ihr fommt feber überein, ber fie gefannt bat, fowol in Ausfage ber Dichterin als in ben Worten ber untruglichen Ginfalt. 3hr fonft fo empfangliches Berg wurde burch eine ungiemenbe Beberbe, ober burch ein nieberes Bort verlest. Sie war fittenftreng, in thren Sandlungen rein, und ihr Befen von Anftand und Burbe. Sie vereinigte mit Diefen innern Gigenfchaften feltene außere Borguge. 3hr Buche und gragiofe Saltung machten fich auf ben erften Blid bemertbar. 3hre Befichtebilbung mar nicht regelmäßig fcon, boch fein und angenehm. 3hr Muge war blau und fprechend, ihre Saut weiß und bas Saar glangend fcmarg. Gie befaß zwei entandenbe Talente, Die in Diefer Begend noch niemand in foldem Umfange gefannt. Sie tangte unvergleichlich: fie bat wie ber Bogel über bem Baffer gleichfam nur uber bem Boben gefchwebt, und führte mit bem fittfamften Unftande bie überrafchenbften Wenbungen aus, welche fie felbft angab, weil bie gewohnlichen Tange ihr gu unbebeutenb maren. Wenn fie bei Reftlichfeiten tanate, ftromten Bufchauer aus bem gangen Stabtchen berbei, und ftanben bichtgebrangt an ben genftern, um fie tangen ju feben. Roch entjudenber war ihr Befang, felbft noch in ihrem fünfundfechzigften Jahre, wo Miter, Sinfälligfeit und ber graufamfte hausliche Buftand ihr feines Rervengewebe beinahe zernittet hatten. Die höchften Schwierigkeiten, welche sie sich erschuf, führte sie mit ber Leichtigkeit ber im kluge singenden Verche aus, und mit der Aussertiges be ber Tone vereinigte sie zugleich ein Abagio, welches seden, der sie hörte, dis zu Thrünen durchdrang. Sie konnt mit unglaudblicher Leichtigkeit in lauter kleinen Kingelkreisen die Stimme bis zum höchsten Artlier erheben, in lauter neuen unerhörten Tönen schwebt sie allmahlich wieder berah, und schwidt sie ihre Kieder zurück. Auch Dichterin war sie, obgleich sie ihre Lieber nicht ausschreiben konnte. Sie sang oft Lieber, zu welchen sie selbt Melodien sonnte. Sie sang oft Lieber, zu welchen sie selbt Melodien schwer schwer sie

Die Karichin, mit ihrem gefügigen Gemüthe, überdugenblid an eingeflößt batte. Terulch half ife burch feine Räharbeit und burch gelungene Gelegenheitsgebichte bie fnappen Einfünste bes jungen Ehepaars vermebren.

Karich bekam wenig Archeit, sand teine Gönner in Franstadt. Sein Mismuth wurde durch die unverfennbare Rälte seiner Frau vermehrt. Er hatte sich ziemtlich lange des Erinkens enthalken, und nahm nun wieder seine Justudy dazu. Sein Betragen erhöhte die Understung seines Weibes, ihre Borwürfe erbitterten ihn heftig. Roch lange hielt er seinen Jorn in Schranken, denn et leebte wirklich seine Frau. Allein, als sie Mutter wurde, als die häusliche Roth bis auf den höchsten Gipfel stieg, und er das letzte, kaum entschrische Hausgereith vercheuberte, um zu trinken, da erlag ihre moralische Krast, und sie dem Schweisgen zu bringen, und er würde in Jorn und Wuth aus. Er schlug sie, um sie zum Schweisgen zu bringen, und er würde in zügellose Wuth gekommen sein, wenn nicht der Andlis des Kindes eine sanste Gewalt über den Berblendeten aus

geubt und feinen wachsenden Saß gegen die Mutter erftidt hatte. Die Urme fand Duth ju Anftrengungen für

Berbefferung ihrer troftlofen Lage,

Sie lud gur Taufe Alle, die ihr wohlwollten, fie wurde reichtig beichentt. Doch nicht lange dauerte biefe Crfeichterung benn die Leidenschaft best ungludlichen Aufch if ihn immer tiefer in ben Abgrund hinein. Rudlichtstos verschwendete er im Trunt, was feine krau mubfam errungen, um die hausliche Roth zu milbern.

Schon war es Spattperbft, es fehlte an allen Bebutriiffen für ben Binter, auch die Kleidung wurde abgetragen und nothbufrig ausgebeffert. Die Arme schame, fich ihrer Roth und ließ sich nur in Frühstunden ober bei einbrechender Racht auf den Gassen sehen. Jum beiterbienh, den sie nicht enteberen sonnte, sollich sie, wenn es noch dunkel war, in die Kirche, wo sie sich hinter einem Pfeiler verbarg. Mit erquidtem herzen eils bein die hinter einem Pfeiler verbarg. Mit erquidtem herzen eilste heim, dan ichrieb sie unter sanftern Thranen die herzstärfenden Worte, die sie fie an heiliger Statte vernommen, in Berse nieder.

Eines Tages fühlte sie sich versucht, bem Paftor ihre Arbeite gubommen qu' lassen. Mit hochtlopendem Hergen ichtlich sie sich in den noch leere Kirche, sodo ihre Dichtung in den Beichtstub! und eilte dann unter Zittern und Zagen, wie nach einem Berdrechen, in die Kirche gurück. Um nächsten Sonntage wiederholte sie desselbe, und wurde immer behergter doei, die der Geistliche, namens herolb, sie einmal überrasche, nach beendigtem Gottesdienst sich ihr nachte und sie ausredete. Ihre Blässe, ihre seuchten Augen, ihre Schüchternheit und ihr durftiger Angus verfündeten ihren Zustand. Er lud sie in sein Jaus. Ihr geprestes herg ging bei seinen sansten und

Bliden auf, er murbe ihr Freund. Er machte fie feinen Freunden, Rector Rudert, Prifer, bem Burgermeifter Greiffenhagen, bem Dr. Reugebaur in Frauftadt bekannt, welche fich ihrer warm annahmen.

Sie erinnerte sich bis in den Tod bleser ebeln Gönner. Zu ihnen gesellten sich sieder der Prediger zu Lisa der Reichsgraf von Roedern, der Hohperdiger Dobel in Große Glogau und der berühmte Professor Weyer in Halle. Diese ebeln Männer waren ihr vor allen unverzesstich, denn ihnen dankte sie die erste träftige Hille, die ihr zu theil geworden. Zugleich war der Postmessier Körber in Lisse der Erste, der eines ihrer Lieder der Presse übergad, und der Grifte, der eines ihrer Lieder der Presse übergad, und der Grifte, der eines ihrer Lieder der Presse übergad, und der Grifte, der eines ihrer Lieder der Presse übergad, und der Grifte, der eines ihrer Lieder der Presse übergad, und der Griften Bis ieht war sie ganz das Wert der Natur gewesen, nun wurde sie mit ausgezeichneten Schriften versorgt.

Bei aller Arbeitsamkeit der Karschin, bei aller Hulfe, die sie durch ihre Kreunde empfing, konnte sie nicht emporfommen. Die unübervoimbliche Leibenschaft ihres Mannes
verschlang alles. Ein neuer Juvachs ihrer Haushaltung vermehrte ihre Sorgen. Es von ein Tächterchen,
ein engelgleiches Kind, welches wegen einer kleinen Mitleid sobernden Gestalt sogleich das gange Herz der Wutter
gernan. Sie hatte es nicht allein vorzüglich iteh, sowbern es wurde ihr Alles, ihre Kreube, ihr Trost und das
Leben ihred Lebens. Mit dei unwerforzen Kindern,
mußte sie jede Gelegenheit ergreisen, um mit ihrer Muse
etwas zu erwerden. Die Roth, welche jede Schwierigs
feit überwand, machte sie für jeden Gegenstand dreil,
Bei einer Durchreise des Königs von Polen wagte sie
es, ihm eine Dichtung zu senden, die auf diesen Ro-

narchen gewiß Eindrud gemacht hatte; allein fie tam ihm nicht ju Sanden.

Indess verbreitete sich ihr Ruf nach Große Glogau. Ihre Freunde riethen ihr, sich borthin zu wenden. Im Sahre 1755 zog sie mit ihrem Mann und Kindern dortebin. Daselbst erwickten die Empfehlungsschreiben ihrer Freunde ihr sogleich zwei vortressliche Häufer, das des geheimen Kinnungrath Engeldercht und des hohrerdigers Dobel. Mehre Freunde dieser Männer schlossen sie ihnen an: Graf Roedern, von Schladrendorff, der Commandant von Haaf und nabere, welche alle sich ehrerdeten, sie zu ermuthigen und in ihren eigenen Augen zu erheben; dem der undeschreiche Drud ihrer Lage hatte auch ihr Gemuth niedergebugt.

Glogau pereinigte alle Borguge einer ansehnlichen blus benben Stabt. Sier gab es ein Schloß, ein Rathhaus, eine große Bahl angesehener Beamten und Burger, viele Rirchen, und was noch bas vorzuglichfte fur bie Dichterin war - eine Buchhandlung. Diefe befuchte fie, fo oft fie ihrem ichmeren Sausstanbe eine Stunde entreißen fonnte. Sier fant fie Die mertwurdiaften Schriften ber bamaligen Beit, auch die Ueberfepung ber Berfe Fries brich's IL., ihres angebeteten belben. Sier mare fie gludlich gewesen, wenn fie allein und forgenlos gelebt hatte; benn hier fand fie bas Belb, wo bie Caat ihres Beiftes aufgeben und Rrucht bringen follte. Sier verbreiteten Die mancherlei Auftritte bes Rrieges, welchen ber Ronig von Breufen mit allen Dachten Guropas führte, taglich neue Bunber und Sagen, Ueberall fprach man nur von Er allein mar ber Gegenftanb bes allgemeinen Antheile. Sier, mo Friedrich's Siege mit Ranonenbonner und beiligen Jubelgefangen gefeiert murben, ichoffen bie Rlammen ibres Genius machtig empor. Sier murbe

fie bie Sangerin bes Königs. Bebermann ftaunte bas Bunber bes niedriggeborenen Beibes an, welche in begeifterten Liebern einen großen König befang.

Doch bei ber Aufführung bes Rarich trugen bie Beftrebungen feiner ungludlichen Gattin teine Frucht. Die Behrlofe tonnte feiner Berfcwenbung nicht Ginhalt thun.

Die Roth ber frubern Sabre trat wieber ein.

Wenn fie nach burdmachter Racht fich ihrem burftis gen Lager entrig, und leicht befleibet eine lange Strafe burcheilte, um ein Bunbelden Solg ju borgen, und bie Beburfniffe fur bas Morgenbrot mubfam gufammenbrachte; wenn fie unter Behflagen ihrer vier Rinber fich felbft bas Brot entgog, um ben Sunger ber armen Befcopfe ju ftillen; wenn ihr jahgorniger Dann ihr ben letten Grofchen abzwang, um bem Trunte nachzugeben: mas mar es, mas fie emporhielt? 3hr gottergebenes Berg und bas heilige Reuer in ihrer Geele. Wenn nur fur ben Augenblid geholfen mar, fo boffte fie wieber, und fang mit neuer Rraft und Glut; ja, je großer Die Drangfale maren, welche fie umnachteten, je beller brachen bie Lichtstrahlen ihres Geiftes hervor und je reiner murbe ihr Abglang. Alle bebeutenben Fremben, welche nach Glogau tamen, fuchten fie auf. 3hre Ericheinung rechtfertigte alles, mas ber Ruf von ihr verbreitete. Sier ein Beifpiel unter bunberten im folgenbem Briefe, melden ein bamgliger burdmaridirenber Relbyrediger namens Rlette (mabriceinlich ein Bater ober Bermanbter bes verbienftvollen Dr. Rlette, Berausgeber ber "Gottesblumen") an einen feiner Freunde von ihr fdrieb:

"Ich war im Jahre 1758 Felbprediger, und mußte mit einem Transport von Reconvalescirten nach Sachsen zur Armee gehen. Da wir unweit Glogau gerade an einem Sonntage Raftag hatten, soberte mich ber damalige Regimentsquartiermeister bes löblichen von Mocsichen Regiments auf, ihn bei einem Besuche zu bieser Dichterin zu begleiten, und ich ließ mich nicht lange bitten. Wir sanden sie in einer armseligen Bohnung. Iwei ihrer Kinder, die Altesten, gingen in zertissenn Meddern in der Stude umber. Das dritte sas vor ihr, und das vierte, ganz klein, auf ihrem Schoß. Sie selbst aber saß unter dem Getimmel dieser Kinder und brachte eben eine Predigt, die sie sie in der resormirten Kirche gehört hatte, in Berse.

"Indeß wir und mit ihr unterhielten, hatte fie einen halben Bogen ergriffen, mit bem fie und beim Beggeben befchentte. Sier ift fein Inhalt:

3hr Freunde von ben Biffenichaften! 3hr famet mich gu febn, von ber ihr viel gebort. 3hr fab't bie Durftigfeit. - 3d murbe nie belebrt, Und feine Regel bleibt mir im Gebachtnif haften, 3ch bin nur von Ratur, ber zweiten Schopferin. Bon ihr allein nur bin ich, mas ich bin, Bier Rinber ftoren mich; boch bas Geraufch von Rinbern Rann nicht ben Trieb in mir, und nicht bas Reuer minbern. Dein Glud ift flein, boch groß genug fur mich, Und im Befang ift mir ber Gram nicht binberlich. 3hr Freunde, bie ihr euch bie große Dube nahmet, Und mich fo nieb'res Beib ju febn nach Glogau famet, Buch geb' ein foldes Glud freunbichaftlich bas Geleit'. Mle euer Berg verbient und eure Reblichfeit, Die ich aus euren Mugen fenne Und bie ich mich bereit ju euren Dienften nenne."

Selbst aus ber Ferne suchte man ihre schriftliche Befanntichaft. Der Generallieutenant von Seiblit schrieb aus bem Felbe an fie in Ausbruden ber innigsten Berebrung. 3br Ruf mar auch nach Berlin ericbollen. Eleonore, Generalin von Breech, eine Freundin Friedrich's bes Großen, nahm ben lebhafteften Untheil an ber Dichterin, - boch alle biefe Erfolge trugen feine Frucht fur ihre Lage, biefe mar bie betrubtefte, bie man fich benfen fann. Dft feufate fie nach bem Lobe, ber, wie fie glaubte, allen ihren Duglen ein Biel feben fonnte. Gin Blid auf ibre Rinber ermedte wieber Liebe aum leben in ibr. Da entrif ihr ber Tob ihr liebftes Rind namens Lottchen, welches fte noch viele Jahre ale ein Opfer ihrer Drangfal beweinte. weil es ihre Milch eingefogen, ale fie von einer Reife nach Liffa fcwer erfaltet und tobesmatt gu bem halbverfcmachteten Rinbe gurudfam. Sunger und Elend batten fie au biefer Banberung getrieben. Gin Rorb mit Schneegeftober braufte binter ihren eiligen Schritten ber, und in ihrer Taiche mar fein Seller, moburch fie ihre halberftarrten Glieber batte ermarmen fonnen. Sie fam jur Beit nach Liffg, wo eine Sochzeit gefeiert murbe; fie befang fie. Die Jubeltone ichnitten ihr burch bas Berg, benn babeim fchmachteten ihre Rinber. Liebevoll empfangen, erquidt und geftartt, großmuthig befchenft, murbe fie im Bagen bes jungen Baares nach Saufe gefahren. Doch ihr Rind verfiel in ein beftiges Rieber und friftete fein Leben nur noch furge Beit.

Run aber fam Linderung von oben! Ein ebler Freund, der es einsah, sie musse in ihren Leiden gugrunde geben, wenn man sie nicht von ihrem Manne befreite, brachte es dahin, daß Karich von Glogau entsernt wurde. Die Bermittelung ging zwar nicht den Weg Rechtens; allein die Arzsichin wurde daburch frei und der schwenserne Sorgen entladen. Zest bekam ihr Geist seine eigene Schwungtraft. Zwar dichtete sie noch immer um Brot —

aber der sanste Kriede um sie her, den sie noch nicht geichmeekt hatte, gad ihr alse die Stärke, welche sie vorher in Sorge und Unterdrüdung hatte verseuszum müssen. Alles, was sie nun bichtete, athmete diesen Krieden und ward zum Lobgesang. Sie zisterte für die Wiedertehr des Karsch, und nicht mit Untrecht; denn ihm wurde vergönnt, zu ihr zurückzusommen. Er nahte ihr sanst und reuig, sagte dem Trunt und der Robeit ab. Doch zu tief war seine Leidenschaft in ihm gewurzelt.

Auf bem Sange ben Abgrund hinunter ift zuweilen ein Stillftanb, aber feine Umfehr! Rarfc verging fich wieber gegen feine Gattin, und mußte nun auf immer

feinem Schidfal überlaffen werben.

Eines Morgens trat ein golbbetrefter Diener in ihre ärmliche Wohnung ein, reichte ihr eine Karte, auf welcher sie bie Schriftzüge ber Generalin Eleonore von Wrecherfannte. Dieser Generalin von Wrech hatte bie Karrschin ein "Krühlingslieb" von Schleffen nach Berlin gesandt; es folgt hier:

> Kreundin Dessen, der die Welt regleret, Der an diamantnen Ketten sühret Jene Sounen über unssem Haupt! Sies, an seiner Ordnung geddenn Säulen Wuß der Krüßling neu heruntereilen Wit dem Schmud, dem ihm der Herbst geraubt.

Siehe, wie beflügelt er gefommen Und die Arauer der Natur benommen; Wie er sie schon jugenblich geschmückt Mädigen, die den Beng im Antlig haben, Männer, Jünglinge und fleine Anaben Und der Greis, der Kch am Stade bückt.

Alles geht gereigt von ben Geruchen Junger Beilchen, bie fo niebrig friechen Und boch ebler als bie Tulpen find, Und ber Spacinthen offne Gloden Duften Balfam, ben um feine Loden Dir entgegentragt ber Fruhlingswinb.

Blatt und Frucht, die in der Anospe lagen, Drangen fich, des Schöpfers 206 zu sagen, Aus der dulle nun mit Macht hervor. Wenn die flummen Nedmer prächtig bluben, Steigt in regellosen Symphonien Aus den Iweigen ein Eefang empor.

Ohne Rufe, ohne Kunft und Schriften Eingt bie Lerche ichwebend in ben Luften Unaufholich in pindarifch Lieb!
Unter ihr in früher Tageoftunde
Singt mit baurifch vollgenommnen Munde Much bie Einfatt, welche Furchen zieht!

Lämmer, die noch an ben Muttern faugen, Blofen Dem jum Lobe, bessen fugen Das Bnsfet im Staube freigen fesn. 3hn muß so ber Wurm im Grase preisen Mis bas Derg mit ihm befannten Beifen, Als wie Röber, bie bem Meltou brein.

O bu Tochter feiner Lieb' und Gute, Der in jebem Leng die junge Blüte Und bie grine Saat fein 206 beschreibt. Hoher als der Dichtgeift im Fluge Preisest du mit jebem Althemuge Einen Gott, der beine Freude bleibt!

Alles fingt ihm. — Seine Nachtigallen Oft behorchend, will ich Lieber lallen Boll vom Bode Deffen, beiden foul, Bienen, bie auf Lindenwipfeln summen, Und des Fleises Lehrer, jene Etummen 3m Erhögusfen, werben mir ein Auf!

Jene Karte enthielt die Bitte an ben Baron von Kottwiß, sich bei seiner Durchreise in Glogau nach ber Dichterin Karschin zu erfundigen, die nun schon seit vielen Monaten feine Nachricht von sich gegeben!

Diefe Zeilen burchfliegen , ber liebreichen Frau bantsfagen, bem Baron zugleich, war bas Werf weniger Misnuten, und zwar in ber naturlichen Sprache ber Dichtes

rin, in anmuthigen gefühlvollen Berfen.

Der Jager fah ihr voll Erftaunen zu, eilte zu feinem Gerrn mit ber Botichaft, und erzählte ihm mit Freuden und Erftaunen über bie feltene Frau, was geschehen war.

Der Baron las bie Briefe mit Bewunderung, fand fie fcon, und trug feinem Jager auf, Die Rarfchin gu ihm einzulaben. Gie erfchien in ihrer gewohnlichen Burgertracht, mit einer gwar freundlichen, aber faft einfältis gen Blobigfeit. Er zweifelte ob bies bie Frau mare, welche eine fo feltene Gabe befage; allein ihre Untwort auf feine erfte Frage überzeugte ihn balb, benn fie ermiberte ihm in einem recht artigen Berfe. Gie bat bierauf um Schreibzeug, und feste bierauf in unglaublicher Gile ein angenehmes Bebicht an ben Baron auf. Seine Bermunberung ftieg mit jeber Minute. Er wollte fie naber fennen lernen, und lub fie auf ben folgenben Tag ein, um fie feinen Kreunden porzuftellen. Um Rachmittag fchidte er ihr einen gierlichen Ropfput und einige feine Rleibungeftude, mit ber Bitte, in benfelben am anbern Tage ju erfcheinen.

So von seiner Hand geschmudt, eilte sie am andern Tage zu ihrem liebreichen Gönner. Hier sand sie seine Gaste ichon anwesend, und die Frende, welche sie begeisterte, gab allem, was sie der Gesellschaft sagte, etwas Blendendes.

Als fie fich wieber entfernte, beidentte fie ber Baron

mit einer iconen emaillirten Dofe nach bamaliger neues fter Dobe. Gie eilte bamit nach Saufe, und wie fie nichts auf bem Bergen behalten fonnte, fo geigte fie biefelbe fogleich ihrer nachften Rachbarin. Diefe, nachbem fie bie Dofe um und um befehen und bewundert, macht ben Dedel auf, und fagt: "Sierin ift ichoner Tabad, Raridin, nehme Gie bod eine Brife." Der Tabad mar mit Gold vermenat! Es maren feche Muguftb'or unter ben Sabad gemifcht. Gie ftromte ihren Dant in Gefangen aus. Der Baron marb bavon bezaubert. Er ftellte ibr frei, fich von ihm etwas ju erbitten, mas ju ihrem Glude beitragen fonnte. Gie antwortete augenblidlich, bag es ihr beißefter Bunich mare, nach Berlin gu tommen.

Er verhieß ihr bies auf bas liebreichfte. Freudenthranen quollen aus ihren Mugen, und fie eilte ihre Reifeanftalten au treffen, verichenfte, mas fie noch befaß, brudte ibren Dant in neuen Befangen que, nahm Abfcbieb von ihren bisberigen Bobltbatern, und bichtete in ber letten ibrer Rummernachte in Glogau auf ihren Anien Danfeslieber.

Um fruben Morgen fam ein ftattlicher Reisewagen, fie abauholen. Die Reife nach Berlin ging über bas Stammidlog Bonabel, wo Baron Rottwis fich einige Tage aufzuhalten gebachte. Er war ber Rarfchin vorausgeeilt und empfing fie bort in Gefellichaft einiger benachbarten Ebelleute. 3mei Tage und Rachte brachten fie bier wie in einem Bauberichloß gu. 3molf Stunben por ihrer Abreife mar ber Baron icon nach Berlin poraus. Der Dichterin Cohn warb auf Befehl bes gutigften herrn bem Amtmann bes Gutes gur Bflege ubergeben, bie Tochter nach Berlin mitgenommen.

Auf ber Reife bis Berlin fab fie ihren Boblthater nicht, boch auf jeber Sauptstation murbe angehalten und

übernachtet. Die vorzugliche Bequemlichfeit, welche bie Befehle ihres Berrn fie überall genießen liegen, machten ihren Buftand ju etwas Ueberirdifden. Gie batte nur Einen Bebanfen - ihren Bohlthater, fie fah in allem auf ibn, und in ihm die munberthatige Sand Gottes. So oft fie allein war, lag fie auf ihren Rnien, und ihre Danfaefühle floffen in Thranen über. Doch wie Schiffe noch im Safen icheitern fonnen, fo brobte auch hier ber Rarfchin im Safen ihrer Gludfeligfeit ein gurudfolagenber Sturm; benn in Rroffen fand fie ihren Dann. Der Schred betaubte fie. Er naberte fich ihr; ba fie aber gefchust war, hatte er Furcht. Unftatt gu muthen, fiel er ihr um ben Sale mit freundlichen Worten und Thranen ber Reue. Gie antwortete mit Freundlichs feit und bringenben Borftellungen, baß es fo menig moglich ale nublich mare, fich wieber mit ibm au vereinigen.

Mis sie in den Reisewagen stieg, nahm er seine kleine signise Tochter in den Arm, und rief unter Thräamergüssen. "Ach, wenn ich nur wenigkens dich dehalten lännte, dich, wenn ich nur wenigkens dich dehalten lännte, dich, an der mein ganzes Leben hängt." Aber der Kutscher und Jäger des Barons trieben zur Absahrt. Er sieht auf den Wagen, indem er es segnete, ihm tausendamal Lebewohl wünschte, — und in der Gefalt eines Berzweiselten, den selch die Hoffinung verläßt, dies er hinter dem Aggen zurüd. Es zinn nun am andern Morgen über Krankfurt an der Oder nach dem anderereichen Bettim. Es war am 25. Januar 1761, als sie dazielbs eintraf. Ihre Aufmahre geschah im Hause des Grasen von Gotter. Hier fand sie auch den Baron von Kottwis. Ju ibrem Empsang war alles auf das dremwolste vorbereitet.

So wie es befannt murbe, bie Raricbin fei ange-

fommen, wurde fie aufgefucht, eingelaben und in glangenben Equipagen abgeholt. Es gereicht bem Bergen und Berftanbe ber Berliner jur Ghre, ber fchlichten Burgerfrau in fo einfachem Unguge fo liebreich entgegen gefommen ju fein. Borguglich bemubte fich ber marme Kreund ber Biffenichaften, Dr. Rrunit, ihr Freunde gu erwerben. Er führte fie in bie Saufer eines Dberconfiftorialrath Roppen , Geheimrath Buchhola . Sofrath Stabl. Dberhofprediger Cad. Rector Bippel ein, mo fie Gelegenheit fant, nach und nach alle bie übrigen ihr portheilbaften Befanntichaften ju maden. Der Baron forgte, baß fie überall anftanbig ericheinen fonnte. Ueberbauft von feinen freundlichen Mufmertfamteiten und ben Beiden feiner finnreichenden Rurforge, genügte ibr fein Ausbrud fur ihr Dantgefühl; fie nannte ihn "Bohlthater, Retter, Freund; bod nur in bem Ramen "Bater" fand ihr bantbares Berg einige Rube. fie ehemals in bittern Gorgen ihre Rachte burchjammerte, fo feierte fie nun por Anbruch ber Morgenrothe ihr Glud in Thranen, Bebet und Befang. Sie ftrebte nur nach Ruhm und Beifall, um ber Borforge ihres Freundes murbiger ju ericheinen. Gie hatte feine Ahnung bavon, bag ber Rocher mit Schmerzenspfeilen, bie ihr bas Berg gerreißen follten, noch gefüllt mar; fie hielt bie fuße Beftalt bes Blude, bas fie anlachelte, fur unwanbelbar; fein Bolfden ber Ahnung trubte bie heitere Blaue Des Simmele über ihrem Saupte. Ich. es blieb nicht fo!

Immer voller und blühender umdustete sie der Kranz bes Lebens, immer erquidender grünte die Oase des süßesten Friedens um sie her. Sie ging oft in Gesellschaft, sagte dort Impromptus, schried auch viel in ibrer Wohnung. Durch biese tägliche Uedung, durch Die Rube und Aufmunterung, welche fie von allen Geiten genoß, erhob fich ihr Beift ju eigenthumlicher Rraft. Sie lernte alle Manner fennen, Die fich bamals auszeichneten. Ramler nabm unter biefen eine bebeutenbe Stelle ein. Die herrichenbe Barallelfucht jener Beit erhob ihn gum beutschen Borgg, ba er bod nur ein beutfcher Dbenbichter mar. Er hatte bie Sprache fehr in feiner Gewalt, bichtete correct, jumeilen auch mit Schwing. boch er war ein Bebant. Gein Berg und Ginn maren redlich, offen, boch mar er ju febr fur fich felbft einges nommen, feiner Singebung fabig, weber in ber Boefie, noch in ber Freundichaft. Er wollte ben Genius ber Raricbin in feine Feffeln gwangen, es gelang ihm gum Theil. Er burchichnitt garte Banbe, welche fie an bas wirfliche Leben fnupften, unterwies fie in ben Regeln ber Dbe, und umbing fie mit ben Flittern ber Mythologie. Er lahmte ihre Schwungfraft und machte fie auf Stelgen einberichreiten. Bum Glude trug fie fein 3och nicht lange, und fand fich nachher felbft wieber; boch niemals mehr fo wie fruber, Die Mythologie blieb ihr antleben, ihr, ber rein Deutschen, innig driftlichen und mabrhaft polfsthumlichen Dichterin. Gebr treffent fagt Gulger von ihr: "Es ift eine alte und befannte Bemerfung, bag bie Dichter nicht burch Regeln und Unterricht gebilbet merben, fonbern ihren Beruf und ihre Sabigfeiten blos von ber Ratur erhalten. Wer biefen Beruf empfangen bat, ber rebet ohne Borfat und Runft bie Sprache ber Dufe; aber ber Mangel beffelben wird burch feinen Unterricht und feine Regeln erfest. Blato fest ben mabren Charafter eines Dichtere barin, bag er feine Gefange burch Begeifterung hervorbringt, fich felbft unbewußt, mas er finge. Die Sarmonie und ber Gang bes Berfes fegen nach feiner Meinung ben Dichter in ben Enthuffasmus, ber ihm bie

Gebanten und Bilber barbietet, welche er bei gefestem Geifte vergeblich murbe gefucht haben. Dan barf fich beshalb nicht munbern, bag bie vortrefflichften Dichter alter find ale bie Regeln, und bag bie feinfte Rritif feine pollfommenern Befange hervorgebracht hat, ale bie finb. welche por ber Runft gemefen. Done Borfat und Runft feben wir bie Raridin unter ben beften Dichtern ibren Blat behaupten. Dit Bewunderung feben wir an ibr. wie die Ratur burch bie Begeifterung wirft. Die Lieber, welche ihr am beften gelungen, find alle in ber Site ber Einbildungefraft gefdrieben, babingegen bie, welche fie que Borfas und mit rubiger Ueberlegung verfertigt, allemal bas Rennzeichen bes 3manges und ben Dangel ber Dufe nicht unbeutlich bemerten laffen. Wenn bie Dichterin in Gefellichaft, ober in einfamen Stunben von irgenbeinem Gegenstand lebhaft gerührt wird, fo wird ihr Geift ploglich erhipt, fie befigt fich nicht mehr, jebe Triebfeber ber Geele wird rege, fie fühlt einen unwiberftehlichen Erieb jum Dichten und fcreibt bas Lieb, welches ihr die Dufe eingibt, mit bewunderungewurdis ger Beidwindigfeit. Gleich einer Uhr, bie ohne fernere Sulfe ihren richtigen Bang fortichreitet, fobalb bie geber gespannt ift, fingt fie, fich felbft unbewußt, wie bie Bebanten und Bilber in ihr entfteben, fobalb bie Geele burch ihre erften Borftellungen in Birffamteit gebracht worben. Much bie feinere Beobachtung bee Blato, bag bie Sarmonie und ber Bang bee Berfes bie Begeifterung unterhalten, finden wir burch bas Beifpiel unferer Dichterin beftatigt. Sobald fie ben Zon, wie fie es nennt, und bas Gilbenmaß getroffen, flieft bas gange Lieb obne Dub' und ohne Beftrebung Gebanten und Bilber ju finben. Die feinften Benbungen ber Materie und bes Ausbrude entfteben unter ber geber, ale wenn fie ihr eingegeben murben."

Dbgleich in etwas veralteten Formen abgefaßt, find biefe Borte eines fo verehrten Schriftstellere und mahren Freundes ber Dichterin fo finnreich und bezeichnend, baß ich fie meinen Lefern nicht vorenthalten mochte. Berfdiebenartige Stimmen haben fich fruher ober fpater über bie Rarfchin laut gemacht. Gie ift oft febr ungerecht beurtheilt morben, boch fpricht fur fie bie Thatfache, baß bie Beften ihrer Beit in bem Sinne wie Gulger uber fie gefdrieben, und bag Stimmung und Stimme bee Bolfe ihr gunftig gemefen, und ihr Gerechtigfeit miberfahren laffen. Gie bantte biefen mabren Borgug nicht allein ihrem Geifte, fonbern weit mehr noch ihrem Bergen. Ber irgend auch in ber Ferne einer fraftigen überzeugenben Borfprache bedurfte, nahm feine Buflucht jur Raricbin, und felten icheiterte fie in ihren menschenfreundlichen Beftrebungen fur Unbere. Un fich bachte fie felten, ihr Ruhm hatte ihre naturliche Befcheibenheit nur erhöht, und bie Empfindungen, welche ihr Lied ausbrudten, maren bie ihrigen, fie maren alle icon und ebel, murbig einer echten Dichterfeele. Canft gleitete ihr Fahrzeug auf rubiger Rlut, Die ben Simmel und beblumte Ufer fpiegelte.

Baron von Kottwiß verließ seines Freundes, des Grafen von Gotter's Hus, und bezog dasseinige, welches er au seinem Robnift bestimmt hatte, wenn er vermählt fein wurde. Schon seit einiger Zeit hatte die Karschin eine fille Wehmuth in den Zigen ihres edeln Freundes bemerkt, es gelang ihr selten, ihn zu erzeitern. Sie sah mit Entsehen die Farde der Jugend von seinen Bangen weichen, das Lächeln von seinen bleichen Lippen verschwinden. Er empfing viele Briefe und beautworteit ie unter Abranen. Seine Braut, die sein gauged Leben war, hatte ihr Herz von ihm abgewendet, und den del-

ften liebenemurbigften ber Manner getaufcht und verrathen. Ihre Untreue brach ihm bas Berg. Er reifte nach Bonabel, um bort einfam bem Rummer nachzuhangen, verfiel in Schwermuth, und fant nach langen Leiben ben Tob , ben er erfehnte. Er hatte alles vergeffen, mas ihm wol ehemale theuer gemefen, alles, auch bie treue Seele, bie fo gern fein Weh gelindert hatte, Die gern fur ihn geftorben mare. Gie blieb allein in bem verobeten Saufe gurud. Bas follte fie bort? Gie verließ es ftill und ungehindert, benn niemand bachte an fie. 36r Bohlthater hatte ihretwegen nichts mehr verfügen fonnen. Sie bezog eine fleine beicheibene Wohnung und lebte bort ihrem Rummer und ber Corge fur ihren Unterhalt. 3hr Rind Raroline mar bei ihr, und ihre Freunde gu erft faben ein, baß fie bie Mittel nicht batte, es forgfals tig au ergieben. Der berühmte Mechanitus Solefelb und Gulger waren bie Erften, Die es fich eifrig angelegen fein ließen, fur Die Rleine gu forgen. Sofrath Stahl, ber größte Urgt feiner Beit, ber feltene Belehrte, bem bie Biffenicaft bas Sers nicht vertrodnet batte, ber feltene Reiche, bem fein Golb nur fchagbar war, um bie Leiben ber Menfcheit ju linbern, nahm auch bies verwaifte Rind an fein Berg. Much er hatte bie gludlichen Unlagen bemertt, Die Gulger und Solefeld für Die fleine Rarich gewonnen hatten. Er gab bie hoffnungevolle Rleine in eine Erziehungsanftalt, bie ben Ruf ber Frommigfeit mit ber großen Strenge ber Sitten und grundlicher Erziehungsmethobe vereinigte. Die Rarichin hatte nun fur fich allein ju forgen. Die Ginfamteit in ihrer Bohnung mar ibr unbeimlich. Gleim, ber begeifterte Freund ihrer Dufe, lub fie fo herglich nach Salberftabt ein, baß fie mit Freuden einwilligte, einige Beit in feinem gaftlichen Saufe gugubringen. Sie murbe mit Kreuben empfangen, mit Liebe umgeben. Graf von Stolberg-Kernigerode und die Prinzessin Ehrikiane von Anhalt, seine Gemahlin, luden sie in ihren Palast, und beglütten sie mit ihrer Kreundschaft. Her wehte ein anderer Geist als im föniglichen Bertin. — Das herz der Karschin wurde hier erquickt durch liedevolle Zartheit und Milde. Hier war est nicht ihr Genius, ihre Unterhaltungsgabe, sondern ihr Gemüth, das ihr Bewunderung und Liede erward. Ein Paaradied war die Gegend, und Engel ledten in bessem Paaradied war die Gegend, und Engel ledten in bessem Paaradied

Die Karschin war teine Frömmlerin, sondern eine gottinnige Seeles sie fühlte sich hier wie in einer wahren heimat, sie gedachte hier ihrer vergangenen Leiden nur, um Gott dusur zu danken, daß sie so hart und schwer geprüft worden. Sie erkannte Gottes Baterhuld in allem, was ihr geschehen. Mit frischgestärttem Herzen kun sie nach Halberstadt zurück, wo ein reicher Kreis von Kreunden sich in Gleim's Hause um sie her versammelte.

Roch ist gewiß in Halberstadt das Angedeuten vom Freiserrn Spiegel vom Desenberg nicht erloichen. Seine Gute und Nenschenfreundlichseit, Hoheit und feine Ausbildung des Geistes, Jartheit und Anmuth des Wesens vereinigten sich in einem seltenen Einflang bei ihm und beglückten alle, die ihm theuer wurden. Er war der Karfchin von Herzen ergeben.

Sie konnte ben liebreichen Einladungen nicht widerstehen, die ihr von Magdedurg gesender wurden. Jague der ebest Gemachlin des Commandanten, Fran von Reichmann, war zu ihrer Aufnahme bereit. Sie wurde hier unendlich verehrt und man gewann sie über- aus sied. Die Zeit, die sie dott versehet, überbot noch beinahe die eben verslossen, die die der deren neuen Gegenstand der Bewunderung. Zeden Worgen begrüßte sie ihre Freundin mit einem neuen Liede,

und biefe gab ihr jeden Morgen einen Blan zu neuer Arbeit.

Der König tämpste noch im Felbe, ber preußische Hof war zu Magbeburg, und die Erwartung wischen Arieg und Krieden ichweite auf der Bage. Sie sang vortreffliche, nie gesungene Lieder zu Magdeburg, mit der ihr eigenen Geschwindigsteit; sie mußten gedruckt werben, und auf das schneibte waren sie vergriffen. Der Hof hörte von ihr, die Königin ließ sie rusen, sie mußte oft bei ihr erscheinen. Die ganze königliche Kamilie solgte diesem Beispiet; es war ein neuer Gegenstand der Berwunderung, das ein seit est Monaten mas dem tiessten wunderung, das ein seit est Monaten mas dem tiessten Staube hervorgezogenes Weib vor den ersten Berwandeten des Thrones mit einer Gegenwart des Gesche, und zugleich mit einer Juversicht stand, welche ebenso gefällig als ehrfurchisvoll war.

Bon Magbeburg eilte fie wieber einmal nach Salberftabt ju Gleim. Rirgend fand fie alles, mas Beift und Berg erheben fonnte, fo beifammen, ale in Gleim's Mufeum und im Cirfel feiner Freunde. Er. Der Bater ber beutschen Dichter, welcher feine Befange aus feinem Bergen iconfte . und bie Philosophie bes Lebens in angenehmer Beredfamfeit ausftromte, fann ohne Raft baruber nad, wie bie Bufunft feiner Freundin por Gorge ju fichern fei. Geine finnreiche Freundesgartlichfeit aub ihm ein ehrenvolles Mittel ein. Er fammelte Die Dichtungen ber Rarichin, traf eine Muswahl barunter, unb forberte bas Bublifum au einem Borichus fur bie Drudtoften ber Sammlung auf, welche Aufforberung bie erfte Diefer Art mar. Gleim's Borfat mar, burch ben Borfcuß foviel jufammengufchaffen, baß fie in Bufunft fo giemlich unabhangig leben fonnte, und ber Blan murbe vollftanbiger gelungen fein, wenn ibn nicht ber Rath eines anbern Freundes burchfreugt hatte, welcher anrieth, Die Eremplare ber Sammlung in amei Rlaffen abautheilen, eine auf Belinpapier, Die andere auf Drudpapier. Die Rarichin ließ fich fur biefen Borichlag geminnen, und ebe Gleim es hindern fonnte, war die Ungeige icon in allen Der Lurus in ben Musgaben mar noch nicht auf feiner jegigen Sobe; bie meiften Gubfcribenten maren gufrieben, wenn fie nur bas Buch hatten, und jogen Die mobifeile Musaabe por, Gleichmol blieben nach Abjug ber Roften und Dedung einiger nothwendiger Musgaben zweitaufend Thaler in Gold Reinertrag, welche bas folibe Sandlungehaus Farreau und Comp. ju fünf Brocent Binfen annahm. Die genügfame Rarichin bielt fich mit jahrlichen bunbert Thalern in Golb fur eine reiche Frau. Sie ging nun nach gefchloffener Gubfcription nach Berlin, und wollte balb nach Salberftabt aurudfebren, um fich bort bleibend einzurichten. Gine Kreunbin nahm fie fur bie Beit ihres Aufenthalts in Berlin auf. 3mei Mongte mar fie bort, ale fie erfuhr, ihr altefter Bruber fei in Berlin angelangt, Die Schwefter ju befuchen. Geit vierzehn Jahren batten beibe fich nicht wiebergefeben. Damale mar er ein iconer blonber freundlicher Rnabe, noch nicht in ben Alegelighren, jest mar er icon barüber binaus, unbeholfen und rob; aber ihr Berg fühlte in feiner Wegenwart Die frubere Liebe wieder, fie befchloß, ihn ju fich nehmen.

Der wiedergefehrte Friede zog eine Maffe Menschen ach Berlin, es war sower unter Dach zu kommen. Ihr Bender sand ein großes Dachzimmer, in welchem noch eine Fenstervertiefung übrig war, denn die übrigen Raume besselben waren ichon in Anspruch genommen. Die Karschin nahm undesehne die Wohnung. Ihre Wöbeln und Gerätlischaften wurden nehft ihrem Bett

in ihrer Genstervertiefung übereinander gestellt, ihr Bruber au einem Mielber gebettet. Sie erichtat, als sie fin, dio mit einem mal unter mehreren Familien fab; doch sie ergab sich brein, vergaß, daß fle nur eben einige Balafte hintereinander bewohnt hatte, und fügte fich wie immer in ihre Lage.

In biefer Stellung erichien, furge Zeit nachbem fie vor eingetroffen, ein Lafai bes Königs, fie zur Aubienz beim Monarchen zu rufen. Sier ist bas Gebicht, welches sie nach ihrer Rudtehr in ihrer Bastillenkammer, unter bem Getümmel bes Ameisenhaussens, an Dr. Krünis ichrieb, und hier seine poetische Aufforderung zuerst.

## Ale in Sanefouci ber Ronig mit ihr gefprochen hatte, ben 24. October 1763.

Bu lange miebest bu, o Sappho, dieses Zimmer Berwöhnt an Sanssouci, verbsendt von Königs Schimmer. Monarch Ningt zwar sehr ischon; doch nicht so schou als "Freund". Dein warten Blatt und Kiel; schreib wie's bein herze meint.

Dr. Krünit.

Freund, wenn mir vor bem Schritt zum Leben Richt von der gutigen Natur Schon ein Vefelg jur Dennuth warb gegeben, Dann wurd ich fleine Greatur Wit imt rem Stolz mich hoch ercheben, Und bei ergiblen baß im Krebeichi's Marmorfaaf Wein faltigt Antlig fich beftpiegelt Und aus der Bruft bas Gerz beftigelt Auf meine Lippen trat, und meiner Worte Wahl und ben Accent geregelt hatte, Den größe Aebetunf besteht Mis Missen bei Borig mit mir rebte, Der größe Aebetunf besteht Was Missen Bolfe Webellunf besteht Wils Marc Anton, ber vor bem Bolfe Des Cafars Wobere balb verslaget balb beschüßt.

Er tam, und über ihm in einer golbnen Bolfe Sab ich ben ichwebenben Apoll. Er fprach, und in mein Dbr erfcholl Dtit feiner fcmell gefprochnen Frage Der Donner Jupiter's, und feines Muges Blid Bar wie ber Blis am Erntetage. Doch, Freund, ich ftaunte nicht gurud, 3d fagte, welcher Mann mich zeugte. Und welcher Staub mich nieberbeugte, Bie mein Genie herauf geftrebt, In welchem Dunfel ich ber Jugenb Beit verlebt, Und bag ich nicht ber Runft gefchriebne Regeln mußte, Und bag mein Liebling, ber Blutarch, Dft einen finftern Blid von mir ertragen mußte, Denn in ihm fanb' ich nie ben Gieger, ben Monarch, Den Denich und Bhilofoph vereinet. Db Alexander gleich gefleget und geweinet Und Cafar felbft zufrieben fchien, Benn er jehmeben Tag bezeichnet mit Berichonen, Und einem Brutus felbft vergiebn, Der mit bem Dolch ihm follte lohnen, Doch fant ich auf ber Griechen Thronen Und auf ber Romer Rampfplag nichts Bergleichenbes mit bem ber feines Ungefichts In Binterluften nicht gefconet, Und wenn ber Beng geblüht bas Rriegeszelt bewohnet. Bon Freuben und vom Throne fern, Und mehr ben Bater ale ben Berrn Burudaebracht aus foviel Schlachten. Er frug: "Ber lehrte bich Gefang? Ber unterwies bich in Apollo's Saitengwang ?" "belb!" fprach ich, "bie Ratur und beine Giege machten Dich ohne Runft jur Dichterin," Er lachelte, und wollte wiffen Bober ich Rahrung nahm'; ba fagt' ich: "Freunde muffen Dich nabren, taglich geb' ich bin Bum niemals ftolgen Stahl, ber ftete mich gerne fiebet, Und eine ameite Gangerin In meiner Tochter bir ergiebet."

3d fprach's, und Friedrich's Blid ichien meinen Freund gu loben. Rach meiner Bohnung frug er mich. "Monarch!" fprach ich, "bie Sterne grengen nachbarlich Dit meinem Bintel unterm Dache boch erhoben! Wenn bu nicht gurnteft, murb' ich bich Rniebeugend bitten, bag bu meine Rammer bachteft Bie einen Bintel ber Baftille ju Baris In welche Lubewig viel Menfchen bringen ließ, Die bu ale Rrieger brauchen mochteft, Beil fie oft tapfer find und treu." Der Ronig lachte laut, und ich behergt und frei Bie eine Romerin, ich jog ber Stirne Falten Sanft auseinander, lachte fo Bie einer, ben ein Bret hat in bem Meer erhalten Und fest bie Conne fieht, und ihren Strablen froh Entgegenblidt, und vor Entguden Das gacheln auf ber Lippe tragt, Wenn ihm bas Berg fo laut, ale mir bas meine fchlagt, Und er mit Borten fich nicht balb weiß auszubruden. Des Baterlanbes Bater fprach Bulest: Er murbe mir bas Leben forglos machen! Und alle Mufen fprachen's nach; Und Grazien fab ich in feinem Dunbe lachen. Der taufenb mal Befehle rief Bum Ungriff, ober jum Berichonen eines Beered. Das gang gerftreut in Balber lief, Und fiel, wie ftolg gefchwollne Bellen eines Deeres

3ch ging gurud; o Breund! nun glubte Burputroth Auf meiner sonft so blaffen Wange; Mich grüße Lentlulus, und ihm Sod' ich verwirtz gebantt; ich taumelte, ich shien Den trunfnen Wenfigen gleich im Reben und im Gange; Und bennoch schwöde' ich die beim beiligften Gefange: Men Briedrich mit von Cebernhofz Ein haus durch der Kaptelle bauen ließe, Doch würde nicht baburch der Saupbo Seele floss, Denn für ist nur die Reunbiefasst füße.

Dem Beus mit feinem Finger brobt.

Die iconen ehrenvollen Soffnungen, Die Friedrich's bes Großen Berheißung im Bufen ber Dichterin erwedt, blieben unerfullt. Berichiebene Ginfluffe von außen ber follen ben Ronig gegen bie Rarfchin verftimmt haben. Es mar leicht, ihr gu ichaben, weil fie Jebermann Gutes gutraute und von Arglift und Bodbeit feinen Begriff hatte.

Enblich verlief fich ber Schwall ber Fremben, eine fleine anftanbige Wohning fonnte bezogen werben. Raroline blieb noch in Benfion, ber Gohn Chriftian noch beim Amtmann in Bonabel. Die Rarfchin fab fleißig thre Freunde, bichtete, um Brot zu verbienen, ließ ihren Bruber nach Belieben über ihre Ginnahme fchalten, erinnerte oft ben Ronia an fein ebles Berfprechen, aber vergebens - und lebte nun wie jeder Broletgrier ben Tag pom Tage.

Ron allen Enden Deutschlanbs, aus allen Sauptftabten Guropae entftanben fur fie Freunde, Bewundes rer und fdriftliche Berebrer. Man fab nur auf ihren Beift, fchapte an ihr bas Werf ber Ratur, und forberte nicht von ihr, mas ihr an Lebenston mangelte und immer mehr gu mangeln anfing, je allmachtiger ber nene Drud ihrer Corgen ben erhabenen Fittig ihres Beiftes wieber herabsenfte. Dan batte Gebulb und Rachficht mit fhr, und freute fich, baf fie Freunde und Gonner hatte. Gie gablte unter biefelben ben tapfern und ebeln Bergog von Braunichmeig-Luneburg , beffen Reffen Kriebrich bon Braunfchweig, welcher ber Erfte mar, ber ihr ein Jahrgehalt ausfeste, ben regierenben Reichsgrafen von Stolberg - Bernigerobe, bem burch ben Dichterfreis ber Rame Rarl Grandifon gegeben murbe,

Bu ber Beit erhielt bie Rarfdin von ihrem alten

Freunde, bem Rinderhirten, folgenden Brief:

"Gott mit une", werthe und geehrte Freundin!

"Gegenwartige Blätter werben Sie überzeugen, daß ich Ihr Schreiben erhalten habe. Sie aber meine nicht etwa, als ob ich Sie geringe ichate, indem ich mich sofischien Papiers bediene; hatte ich befferes gehabt, so wirde ich's wohl genommen haben.

"Ihr Briefden au begntworten, mogen auporberft Ihre Berfe reben. Betreffend ben Entidluß zu beirathen, fo bin ich feinmal ohne Liebste gewesen. Die gunftigen Dufen \*) haben zwei ber vortheilhafteften Beirathen mir anempfoblen. 3ch batte nur bei einer meine Religion veranbern follen; bei ber anbern ftand mir ein Dabden im Wege, bie mir von Bergen gewogen, und von allen Mitteln entblogt mar, und an ber bing mein Berg. Es hat aber nichts baraus werben fonnen, indem mich balb darauf bie Ruffen von allen Mitteln entblößt. Das Sembe auf bem Leibe, welches nichts nut, blieb mir nur übrig; ich bante Bott, bag ich meine Befundheit noch erhalten habe. Brot, Rleiber, Bafche, Bflug und Bug, fammt Betreibe, Alles muß mit fort, mein mit Dube gefammeltes Gelb, und brei Bferbe, bag ich nun gang nadend, und alles Berbienftes beraubt bin; boch bat Gott. ihm fei Dant, biefem Dabel einen Mann gegeben, und fie perforat. 3ch aber habe mich bie Beit uber mit meis nem Schnigwerf erhalten muffen, welches nicht viel eintrăat.

"Soviel ich aus Ihrem Schreiben erfehen, geht es Ihr außerordentlich wohl, beg freue ich mich von Gergen. Gott erhalte Sie in allem Wohlsein. Die ver-

<sup>\*)</sup> Er pflegte auch gumeilen Berfe gu machen.

gnugte Bufriebenheit erhalt bennoch mich bei meinen betrubten Umftanben, u. f. w.

Schwiebus, ben zweiten Oftertag

1762. 3hr allezeit guter Freund

Johann Chriftoph Marg Graf."

Bald kam auch ihr Sohn Chriftian aus Bohabel zurüd. Die Karschin war zu gutmütbig, um nun ihren Bruber seinen eigenen Weg sich bahnen zu lassen. Sein eigenes Gestühl hätte ihn bazu bestimmen sollen, nun nicht mehr ber Schwester lästig zu sein. Ohne Erröisen ersuber er, daß sie dei allen ihren Gönnern in rührenden Liedern um ein Fortsommen für den Knaben bat, der noch unversozzt und bestimmungsloß war.

Gines Abende, mo ein glangenber Rreis bei einer pornehmer Befannten fich an ben Liebern ber Rarichin ergopte, befand fich unter ihren Buhorern ein junger Capalier namens von Robr, auf welchen ihre Kurbitte fur ihren Cobn tiefen Ginbrud gemacht ju baben ichien; benn mitten unter bem Gemubl bes Reftes batte fie biefe Bitte poetifch aufgefest und vorgetragen. Er flufterte ihr einige Borte ber Bewunderung ju, und nannte ihr feinen Ramen. Golde Erfcheinungen maren ihr nichts Reues. Am andern Morgen erhielt fie einen Brief von unbefannter Sand, folgenben Inhalte: "Man municht wohl gefchlafen ju haben, und burch Ueberbringerin gu wiffen, worin man ihr bienen fonnte, indem jemand nichte Angenehmeres mußte, ale ju ihren Dieuften bereit qu fein!" Gie antwortete augenblidlich und freimuthig, baß fie jest fein bringenberes Unliegen batte, ale ihren Cobn auf ben Weg zu einer fünftigen Laufbahn gu feben. Ucht Tage fpater fam ein zweiter Brief, gleich= falls ohne Ramen, boch von berfelben Sand, bes 3nhalte: "bag es fur eine gewiffe Berfon ein fuges Bergnugen fei, ihr in einem fo loblichen Unliegen bienen gu fonnen, fie mochte fich nur nebft ihrem Gobn auf bie Realicule bemuben, wo fie ju feiner Aufnahme in Benfion icon alles veranitaltet finben murbe". bochft erfreute Dichterin gab hierauf eine fo fcnelle und feurige Dantfagung, wie es bie fcone That verbiente. Sie befolate bie erhaltene Beifung, fand auf ber Reals foule alles, mas ber Brief befagte, fonnte aber ben Ramen ihres ebelu Bobltbatere nicht erforfchen. Gie rieth amar auf herrn von Robr, fonnte aber feine Ausfunft barüber erhalten. Richt lange nach biefer Begebenheit fam auch Raroline in ihr Saus jurud. Gie batte feine gludlichen Stunden in ber Benfionsanftalt erlebt. Rnechtifch war fie gur Arbeit angehalten, bespotifch behanbelt worben. Gie tonnte es nie vergeffen, bag einer ber Dberlehrer, namens Seder, fie auf ben jufammengelegten Kingerfvigen mit einem Lineal fcharf gehauen hatte, fie, bas faufte und gehorfame Dabden. Wenn ibre Befahrtinnen ausfuhren, ober munter im Sofe fpielten, mußte fie feine Arbeiten fur bie Lebrerin verfertigen, an ben Stichen mußten bie Faben gegahlt werben, fie mußte feine feibene Strumpfe ftriden. Der Unterricht, ber mit bem Tag nach Reujahr anfing, fowie bas lefen ber Bibel, murbe mit jebem Jahre wieberholt. Rie murbe bie fleine Rarich an Fefttagen nach Saufe gelaben. murbe bie Lehrerin mit einer fleinen Aufmertfamfeit ermuntert, barum murbe fie auch in ber Unftalt gurudgefest und mit Arbeit belaben. Rur in meiblichen Arbeiten mar fie grundlich unterrichtet worben, fonnte auch ein wenia fraugofifch. Sonntage burfte fie einige Stunden guegeben.

Friedrich's II. geiftvolle Schwefter, Bringeffin Amalie, batte fie fennen lernen, und biefelbe Beiftesaabe, Die ber Mutter gutheil geworben, in ber Rleinen entbedt. Gie gewann fie gartlich lieb und wollte fie gu fich nehmen; ber Ontel mar bagegen. Bringeffin Amalie wollte bie Rlagelieber Beremig componiren, Die junge Rarich follte fie in Berfe feten. Die Arbeit mar ihr au fcwierig und ftimmte fie ju trube, fie entgog fich berfelben; und es trat einige Ralte ein. Doch balb nachber erwachte Die frühere Liebe ber Bringeffin ju bem bedauerungemurbis gen Dabden, nachbem fie erfahren hatte, baß fich bie Rarfchin habe bereben laffen, fie ihrem Dheim ju verloben. Die Bringeffin nahm fie in ihre Urme, und fagte ihr mit feuchten Augen: "Romm zu mir, armes Rind, ich will bich ichusen, bich gludlich machen!" Doch bie Rleine war au furchtfam, fie folug bas liebreiche Unerbieten que - und brachte mit blutenbem Bergen bas Dofer, bas ihr tyrannifch abverlangt murbe. Minber beflagenswerth murbe fie gemefen fein, wenn ber Despot, ber fich ihrer argliftig und gewaltfam bemachtigt hatte, nicht Liebe perlanat batte.

Alles was fie über sich vermochte, war, ihren Abichen gegen ibn zu versiehlen und ihre Kette geduldig zu tragen. Die schwerfte Last des hauswesens nahm sie ohne Murren auf sich, übte treu ihre Pflichten und suchte wie die Karfchin Erquickung im Gesang. Doch nur Abend, wenn alles schlief, wenn sie gang sich selbst wiedergeddirte.

Am 3. Juli 1770 genas fie eines schönen Knaben. Sie fühlte fich beseigt und fiolz, Mutter zu fein. Das Kind vernieth Geist und Lebendigseit, seine Blideleuchteten Troft und Muth in das Herz der Mutter. Auch die Karschin gewann es sein lieb, und es blieb bis in den Tob die Kreude ihrer Tage.

Um Diefe Beit fam Chriftian Sirfeforn aus ber Realfoule gurud. Bugleich murbe bie Raricbin in einem liebreichen Briefe aufgeforbert zu berichten, mas fie muniche fur ihren Cohn au bestimmen. Der Jungling wollte Theologie ftubiren. Bie leicht murbe fie biefen Bunfc erfullt befommen haben! Doch ber Gigennut ihres Brubers wirfte burch Ueberrebung gegen biefe Beftimmung. Er fürchtete, bie Roften bes Stubiums mochten auf feine Schwefter gurudfallen, und glaubte, ber Jungling mare verforgt genug, wenn er in eine Sandlung gegeben murbe. Ungludlicherweife batte Chriftian, weil er menig geubt im Briefichreiben war, feiner Mutter einen Brief gefdrieben, ber ihr nicht gefiel. Aufgeftachelt burch ihren Bruder, fchrieb fie ihrem unbefannten Bohlthater: "fie hatte ein Billet von ihrem Gobne empfangen, mo meber Stil, noch Bebante barin mare, und fie fonnte fich nicht entichließen, einen Menichen von fechzehn Jahren, ber noch fein Billet an feine Mutter ichreiben tonnte, auf frembe Roften ftubiren gu laffen". Der Bohlthater fcbien Die Beigerung übelgenommen gu baben: 3hr Cohn ward ihr jurudgeschidt, und ce bat fich ferner feines Menichen Gute um ihn befummert. Er mußte es nicht, ber eble Dann, welche Gewalt bespotifcher Ginfluß über ein Gemuth ausüben fonnte, bem icon alle Spannfraft burd langes Unglud entriffen mar. Barum auch mar herr von Rohr ber Ratichin gang fremb geblieben ?

Der junge hirselern wurde nun in eine Handlung gebracht. Er konnte es barin nicht aushalten, qualte sich mibsam burch bas Leben, bis es ihm gelang, eine Militärschullesbrerftelle in Neu-Auppin zu erhalten, wo er rohe Kinder zu braven Menschen erzog und bilbete, die Liebe ber Aeltern hatte, und von feinen Obern

mehrere male in öffentlichen Blättern gelobt worden ift. Er wurde ein glüdlicher Gatte und Hausvater, Seine einzige liebliche Zochter, verehelichte Wilke, wurde Wutter von vier interessanten Töchtern und einem wadern Sohn, in welchem der Weist der Familie, das Gemüth und der Sinn des Großvaters wieder aussetzeit, is zugleich Kaufmann, hat in der Krembe den Kreis seiner Freunde erweitert, und auch in ihm glüßt der dichteitse Kunke, der beinahe allen Familienmitgliedern der Karschin eigen ist.

Ich wunschte von meinen Angehörigen ausstührlich prechen zu können, benn die Anwesenheit meiner Großnichte, Bertha Chriftiane Borngraeber, hat mich im Geift in der lieben Familie heimisch gemacht, und ich wünschte dem Eindruch vieser Mittheilungen auch denen zu versegenwärtigen, die an meiner Schilberung der Karschin Antheil genommen. Ich muß mich auf wenige Jüge beschänken, ich bedauere das, denn nicht allein das Wessen und beteen der Karschin ift als ein Kunstwert der göttlichen Vorsehung zu betrachten, sondern alles was ich noch zu fagen hatte, gehörte eigentlich dazu, um das Bild des Ganzen zu vollenden.

Cleonore, die jüngere Schwefter ber Karfchin, war, wie faft alle Abfömmling ber Durbach, ein schönes reichsegabtes Kind, und erwuchs zu einer fattlichen Jungfrau voll Herzensgute, Bravbeit und Berftand. Sie wurde Gattin eines Landbefigers aus Sonnenburg. Er lebte glüdlich mit ihr, bis ihn ein früher Lob ben Seinigen entrig. Seine Eigenschaften und Katigfeiten erhoben ibn

nber seinen Stand, ohne jedoch ein Misverhaltnis zwiichen dem wadern Landmann und seinem Stand hervorgubringen. Ge ist die Eigenschaft wohlbegabter Naturen,
daß sie die Berhaltnisse und Bedingungen ihres Lebens
in Einklang mit sich selbst herauszusiehen wissen, sodaß
die Gaben und Befähigungen, die ihnen der himmel
geschenkt, dem innern und außern Leben zugute
kommen.

Meine Urgroßtante, Gleonore Borngraeber, Die gartliche Mutter mohlgerathener Rinder, jung verwitmet, lebte nur fur biefe und ihre hauslichen Bflichten. Ihre zwei Cohne, Landbefiger, maren hodgeachtete Burger, beren Andenten noch nicht erloschen ift. Desgleichen eine Tochter, Luife, verheirathete Barman. Der verehrungemurbige Baftor Secht fdrieb mir: "Die Enfelfinder ber Frau Eleonore Borngraeber, brei von Daniel, funf von Gottlob und vier von Luife, mochten ju ber Behauptung veranlaffen, bag Talente manchen Familien jugetheilt; wenn aufällige Umftanbe nicht folche verbunteln, forterben. Die Bernbegierbe berfelben (ich habe mabrend meis nes Sierfeine bereits funf confirmirt) ift charafteriftifch. und ber Anbrang ju gemiffen Beiftesftedenpferben poetis ider Dragne unverfennbar. Bielleicht ichlummert in bem einen ober bem anbern biefer Enfelfinder auch eine Dichteraber, aber ohne einen außern 3mpule und ungepflegt, flieget fie ju bem naberliegenben Ginnlichen bin. Raft alle zeigen einen bemertbaren Sang zum Beichnen. u. f. w." Gie folgte ihrer geliebten Schwefter im April 1805 in Die Emigfeit, freudig in Gott, allgemein bes trauert und geliebt, und lebt noch im Unbenten vieler bortigen Bewohner, weil ihre Bergensgute, Milbthatig. feit und Frommigfeit alle Bergen gewann. 3hren Befang behorchte man noch in ben fechaiger Sabren mit

Bewunderung. Sie hatte ihr segenvolles Dasein auf dem Bestehhum beschloften, wo ihre Schwester so seitige Stunden verledt. Ge war ihr Erbiseil, wo die alte Linde noch grünt, unter deren Schatten die Karschin an bes Obeims Seite weilte. Aus der wohlverwahrten Sammlung der Briefe der Karschin solgt bier einer, der in seiner Kürze und bezeichnenden Einfachheit wohl geeignet ift, ein Bild von ihrem Wesen zu geben.

## "Meine liebe Schwefter!

"Wir waren alle voller Freuben über biefen Brief und gute Botichaft, nebft bem beigelegten golbenen Bergen, und bie zwei Glen Rantden fur meinen Entel. 3ch febe noch immer Deine Treue und fcwefterliche Liebe, und gutes Gemuth, bas Du noch gegen une und unfere Stabt tragft; unfere gange Stabt war erfreut, als fie borte, baf bie Gloden und bas Gemalbe icon auf ber Boft mar, marteten mit großem Berlangen barauf; es tam alfo ber Tag vor bem Befte, auf ben Morgen mar bas Gemalbe auf ben Altar gefest und Dein Bilbnif ift gleich bem Altar über angehangen. Rady ber Brebigt banfte ber Beiftliche fur bie Bobltbaten, bie une icon wieber von ber Dabame Raridin que Berlin erseugt maren. Bor Freuben fielen mir Thranen aus ben Mugen. als ich biefen Dauf horte. Dein Bunfchen mare, wenn wir une boch noch einmal feben fonnten, und Du ju une fameft. 3a, bas ift ber Bunfch unferer Stabt, fie fprechen auch : Es beißt mit Recht bei ihr, bie Liebe wird nimmer mube. 3ch werbe wol fcmerlich mehr nach Berlin fommen fonnen, wegen meiner Berufegeichafte; und bie Rrafte nehmen auch immer mehr ab; boch bas ift bas Befte, bag ich mit Rube unter meinen Rinbern lebe, benn fie find aut, bies bilft mir

meine Rrafte ftarfen. 3ch bante Dir ju vielen malen fur Die Undenfen,

"Run lebe wohl, liebe Schwester! Ich wunfche Dir, daß Du aus bem frevenwalder Bad recht gesund und frisch wieder nach Bertin fommen möchteft, und noch lange leben. Gruße Deine Tochter zu vielen malen.

Reu = Tirfchtiegel, den 22. April

en 22. Apr

1791. 3ch verbleibe Deine treue Schwester 3ohanne Eleonore Borngraeber."

Rach einer neunjährigen Che gelang es ber Tochter ber Karschin, die Kette von sich zu wälzen, unter ber fie hulstos geschmachtet hatte. — —

Bier Sahr fpater ichloß fie ein neues Band miber ibre eigene Ueberzeugung, Die ihr verfundete, fie murbe nicht gludlich fein. Die Mutter ihres Bemerbere (Die fich. aus welchen Grunden ift unbefannt, eine vermitmete Majorin von Rlend nannte, ba ibr Gatte bod ein Baron Riende, Commandant von Bremen war), eine abelftolge ehrgeigige Frau, hatte fich ber Tochter ber Raricbin au Rugen geworfen und unter ftromenben Thranen bas Leben ibred Cobnes von ibr erfleht; benn er perfagte Argnei und Rahrungemittel, und wollte fterben, wenn fie nicht bie Seinige murbe. Sie ließ nicht mit Befturmungen und Bitten nach, bis Raroline fie in ihre Wohnung begleitete, mo ber zweiundamangigiabrige Rlende mit bem Tobe rang. Der Unblid ber Geliebten, Die feierliche Berficherung feiner Mutter, baß fie feinem Glude nicht entgegenftunde, riefen bas Leben in feine Bruft gurud. Rlende hatte fein Bermogen, feine Ausficht auf ein Fortfommen. Die Raridin alaubte ibn burch ihre hoben Gonner balb beförberu zu können, und bot ihm an, als ihr geliebter Sohn bei ihr zu leben. Sie fühlte sich beselcigt durch das Glüd ber Tochter. So wie ihr Herz nur befriebigt war, hatte sie zu allem Muth und Kraft, und das Wort "unwöglich" hatte keinen Schreden für sie.

Sier folgt ein Lieb, bas fie in ihrem Freubentaumel bem theuern Gibam gum Sochzeitsfeste fang:

Gei mir gefegnet taufend mal Um Tage beines Gbebunbes. Cobn meiner Mabl. Dem in ber Stimme meines Munbes Mein Berg ben fußen Damen gibt. Gei mir willfommen und empfange Dies Beib , bas beine Ceele liebt! Gei gludlich mit ihr, fei nicht bange Rad irgenbeinem anbern Glud In einer frifdern Rofenmange, In einem feuerpollern Blid Und ichonerm Munbe, wenn bu biefen Bermelfen fiehft von Jahr gu Jahr, Bie Blumlein auf ben troduen Biefen, Beil Thau und Regen feltfam war. -Bleib immer Freund von ihrem Bergen Und lag burch feinen Spotterwis Den Trieb aus beiner Geele icherzen. Bis beine Gattin ihren Gis Und ihren Gang an beiner Geite Bertaufchet mit bes Grabes Raum, Dann bente noch gurud an Beute Mle wie an einen golbnen Traum.

Diese frommen Bunsche blieben unerfüllt. Die leibenschaftliche Frau, die dies Heirath nur mit dem heftigsten innersten Widerstreden bewilligt hatte, Segen auf der Lippe, Kluch im Herzen, hatte in Gegenwart einer Freundin geschworen "ihr Haupt nicht sankt zu legen, bis dies Band getrennt sei" — sie hielt Bort. Mit ihr verbundet, half ihre rantevolle Tochter und ein uns wurdiges fcones junges Beib zu biefem Berte ber Finsternis.

Ich ziche einen Schleier über biese Begebenheit, die mich im Mutterschos zur Waffe machte, — boch nicht verschweigen will ich bier ein Lied ber Karschin an ben Schwiegerschin, ben sie mit solder Muttertreue geliebt.

> Bieberfebren willft bu nun? Denfit ber Tochter ju genießen Und in meinem Arm gu rubn, Wenn bu erft ju meinen Fugen Sunbert mal gefunten marft, und bich Ginem Burme gleich gefrummet. Bie bu enblich mich Batteft umgeftimmt? D bu Ralider! icame bich: Rannft bu neue Comire finben. Deinen Abichen jest zu überminben, Der fo unausloidlich ift? Dber benfft bu bas ju wieberholen, Bas bir bein Gefühl befohlen. Ch' bu Belb geworben bift Ueber meine Biberipruche? Eb' bu Sanb und Berg von mir gewannft? Sprich, ob bu bie Ratterfliche Gelber bir vergeihen fannft, Die mir beine Blucht ins Berg gegeben? Ach ine Berg! worunter ich Diefe Tochter trug, bie fich Damale bilben ließ jum geben, Die nur noch ein Reimchen mar, Und im Reime follt' erftiden -Schame bich bor beinen Tuden! Belder bofe Geift rieth bir, Dich noch ein mal ju beruden? Bleib auf ewig fern bon mir

Und von dem vertaffinen Kinde!
Träume dir jur Oual davon
Jur Bestrafung deiner Einde;
Sobre sienet Unschule Ton!
Siehe siene Steppen mit am Munde hängen,
Hober wie es gärtlich spricht,
Wie fich die Begriffe drängen,
Wie in seinem Augenlicht
Geist und Anmuth sich vermengen.
Aufe: "Siehe, siehes Kind!"
Etreck" den Arm aus jum Umsassen,
Und fo müse dann geschwind
Oich der Traum vertassen,
Wie verschen der

Dies Lieb ift schroff, der gerechte Schmerz, der darin aber fann nicht die Herzen gewinnen; allein die Beigen gewinnen; allein die Beiger ihr gebeitung, dem es liegt eine Weisigagung darin: nie hat dieser Bater leine Tochter an sein Herz gebrückt. So oft sie sich sehen sollten, lag eine Aluft zwischen ihnen. Richt dem Herzen nach, nur durch seine Weichbeit und die Unreise leiner Jugend war mein Bater strafbar geworden. Er war der seheschaft erzogene Sohn einer werschrobenen Mutter, die durch den frühen Zob liebes Mannes einzeln sand. Ihr und den frühen Zob ihres Mannes einzeln fand. Ihr und bie haben nie erschwen, was aus bem Ueberreit geworden ist.

Durch ihre Genügfamteit, Offenherzigkeit, Erinnerung an ichwere Brufungen und Glauben an Freunde gestärft, trat die Karfchin rubig in die Jahre bes ermübenden Alters, und theilte liebreich ihren fargen Biffen mit Tochter und Entellfindern. Einen Lichtfrah entigg sie dem Bohlwollen, wolches die Gedichtfammlung ibrer Tochter beim Erscheinen begrüßte. Diese Lieber, welche ein Reicharbt, ein Relscharbt unb andere Componissen von geschächtem Talent mit ihren Tönen begabten, erlangten Liebe und Anersennung, und klangen unvergessen durch eine neuere Zeit, vor allen die saphsische De "An Myreili." Das beutsche Lieb war damals erst im Werben Goethe soul ihm ben Leib, Reichardt die Seele. Die Karschin hatte nie musstalisch gedichtet. Karoline Luise von Klende verließ unwillfuirsch die Bahn der Mutter. Sie schried die moderne Sprache, aus welcher mehrere alte Kormen verschwunden waren.

Unter ben Lefern gab es viele, welche die Tochter nun über die Mutter stellten. Man tounte sagen, sie hatten Recht, wenn nicht der Geist der Zeit bei jedem neuen Zeitabschnitt der Kunst eine neue Gestalt brachte

und gewiffermaßen bie frubere gertrummerte.

Wer wurde jest ein Lieb bichten wollen, wie das der Karfchin dei der Uleberfahrt der Königin von England über die Elbe, 1762, au Magdeburg? Und doch hieß diese Ode seiner Zeit ein Weiserfürd, und unter gewissen Bedingungen war sie es auch. Der mythologische Bust liegt in der Rumpessammer, und der Dull des Bolssleides erquidt durch alle Zeiten hin. Es gibt noch einige Lieder der Karschin, die frisch aus ihm entquollen sind; in ihnen fühlt man den Herzsichtag des Weites aus dem Bolse, dem Bolse, dem Bolse, dem Bolse, dem Analee die Flügel des Genius noch nicht verschnitten hatte.

Um biefelbe Zeit, wo die Gebichtsammlung ber Tochter ber Karichin erichien, lachelte noch ein mal bas Glud ber Dichterin zu, es war ein Abschiebellacheln, ein warmer Handebruck vor bem Scheiben; benn bies Glud trug ben Tobestein in ihre Bruft.

Wie fcon erwähnt, hatte bie Rarfchin Friedrich II.

mehrere male an fein Berfprechen erinnert; er molle ibr bas Leben forglos machen. Ihre Briefe blieben unbeantwortet. Gines Tages jeboch fendete ihr ber Ronig amei Thaler burch bie Boft. 3m Moment bes Empfanges fcbrieb bie Rarfcbin bem Ronige bie vier Beilen, Die wie Bfeile burch alle Belt geflogen find:

> Brei Thaler gibt fein großer Ronig, Denn fie erboben nicht mein Glud. Rein, fie erniebern mich ein wenig, Drum fend' ich fie gurud.

Friedrich II. foll von Bergen barüber gelacht haben. Schon barum hatte er bie Dichterin foniglich befchenfen follen; benn ein Lacheln von Konigelippen mare mit einer Million nicht zu theuer bezahlt! "Es find thranenreiche, oft thranenichmere Bege, bie ein Ronig manbelt!" fagt Friedrich Wilhelm IV. Buweilen ift bas Lacheln eines Ronige nur eine verfleibete Thrane. Go feib benn bantbar, ihr Gewaltigen ber Erbe, fur ein echtes Lacheln, biefen allgu feltenen Gaft auf Ronigelippen.

Friedrich ber Große mar nicht bantbar. Ale bie Raricbin mit unericbutterlichem Bertrauen ihn wieber einmal baran erinnerte, es war im Januar 1783, baß fie nichte gu leben habe, fchidte er ihr - brei Thaler. Es mochte eben fein Brot im Saufe fein. Die Rarfchin fcidte fie nicht jurud, fie fdrieb folgendes Bebicht anftatt ber Duittung. 3hm fei hier eine Stelle gegonnt. Dir fiel ber Anfang eines Bebichte von Schniter dabei ein:

3ch lobe mir was loblich ift, und gut ift immerbar: Den freien Duth, ben leichten Ginn, bie Amfel und ben Staar; Und hoben Duthe Bermeffenheit, bie lob' ich gang und gar. Selming pon Cheap, I.

Das übrigens auch schon befannte Schreiben ber Dichterin an ben Konig lautete:

Seine Daieftat befahlen. Dir anftatt ein Saus gu bau'n. Doch brei Thaler auszugahlen. Der Monarchbefehl marb traun Prompt und freundlich ausgerichtet, Und gum Dant bin ich verpflichtet. Aber fur brei Thaler fann In Berlin fein Sobelmann Mir mein lettes Saus erbauen. Conft bestellt' ich ohne Grauen Beute mir ein folches Saus, Wo einft Burmer Tafel halten Und fich argern übern Schmaus Bei bee abgegramten, alten Dagern Beibes Ueberreft, Die ber Ronig barben lagt.

Diefer fleine Borgang hatte gegen ben Tag meiner Unfunft auf bie Belt ftatt. 3d fam mit einem glangenden Rappchen an. Die Bebamme reichte es meiner Mutter, und rief aus: "Dies Rind wird große Schicfale haben, beben Gie ihr bas Rappchen forgfältig auf!" Die Mutter that es. Erft feit meiner Erblindung ift mir bas foftbare Bludepfand geraubt morben. 3ch mar ein niedliches Rind, wie man fagt. Die Bartlichfeit meiner avei Mutter, meines Brudere hielten mich fur ben Berluft bes Batere fchablos. Roch ein mal fam mein Bater in unfere Wohnung, um Berfohnung ju bitten. Er nahm mich in feine Urme und wollte nicht von mir laffen. Meine Mutter mar ju tief verlett worden, die Rarfdin au gereigt burch ihren Rothguftand, ale bag fie fich feinem Fleben gunftig gezeigt hatte. Deine Mutter mußte bei ihrer Beigerung ftanbhaft verbleiben und mid Des Baters Armen entreißen. "Gie wollen alfo unfer Rind gur Baife miachen", rief mein Bater. "D. bebenfen Sie, was Sie thun!" - Sie nahm mich in ihre Arme, brudte mich feft an fich, ale wollte fie betheuern, bag fie bem Rinbe Bater und Mutter jugleich fein murbe! -So murbe, mir unbewußt, bas los ber Schmergen über mein foulblos Saupt verhangt.

Friedrich II, ftarb 1786. Die Sonne bes jungen Ronias ging fo fanft und wohlthatig auf, bag alle Freunde bie Rarfchin aufmunterten, fich eine Gnabe vom Ronig au erbitten. Gie maate es nicht aus naturlicher Beicheibenheit. Gie fagte: "Der Ronig hat an hundert verbienftvolle Manner ju benten, Die bem Baterlanbe Ehre machen, 3ch trete gern jurud!" Dabei blieb es nun, bie bie Raricbin in fteter Gelbitvergeffenbeit burch eine feltene Rugung babin gebracht murbe, mo ihre Freunde fie haben wollten. 3hr liebevolles Berg, ftete bereit gu Rath und Sulfe, magte eine Furbitte fur bie Bitme eines verbienftwollen Mannes, welche ein ausgezeichnetes Raturaliencabinet ju verfaufen hatte. Ste menbete fich an bas Fraulein von Bieregg, nachherige Minifterin von Gauby, bamale Dberhofmeifterin ber Bringeffin Frieberite. Die Rarfchin tam mit biefer Bitte um acht Tage ju fpat. Fraulein von Bieregg ermiberte ibr, bag ber Ronig fein Unliegen Diefer Art mehr bewillige. "Es find ber Ausgaben ju viel, fugte fie bingu; Seine Dajeftat begahlen alle Schulden bee verftorbenen Ronige!" - "Alle Schulben? Mue?" rief bie Dichterin ihr ju; "beim Simmel! bann haben Seine Majeftat mir auch eine Schulb ju bezahlen. Gein Dheim hat mir vor vierundzwanzig Jahren eine Berforgung verfprochen. Dan verficherte mir eine jabrliche Benfion von zweihundert Thalern; hatte ich bie Summe von vierundzwanzig Jahren gu beben, fo mare es ichon ein Rapitalchen, wofur ich mir ein Hauschen faufen fonnte."—, "Gut!" antwortete lächefind bie Oberhofmeisterin, "sepen Sie das Anliegen jo auf wie Sie da sagen, und wir wollen sehen, ob wir es bem König vorbringen fonnen." Die Dichterin ließ sich einen so liebreichen Borschlag nicht zwei mal sagen, sie eilte nach Jaule, schrieb eine poetische Schulbforberung an ben König, und richtete solche an die Bringessin von erne Ronig, und richtete solche an die Bringessin der Bringessin der Bringessin der Bringessin der Bringessin der Bringessin las bas Schreiben dem Könige, ihrem Bater, vor, als Seine Majestät sich eben malen ließ. Der hulbreichste Wonarch sächgtet bes Einfalls der Dichterin, stedte das Schreiben zu sich, und gab dem Minister von Möllner seine Besehle darüber.

Benige Tage ipater wurde die Karichin durch einen Bebienten bes Oberhofbuchruders Dedre eingeladen, ein wenig qu ihm herüber zu fommen. Dies war ichon oft geschehen. Die Karichin glaubte, man wollte ihr ein Gericht auftragen, und eilte in ihrer Hauskleidung, am Arm des Bedienten, in Deder's nabegelegene Bohnung. Sie erstaunte, als die Kügelthüren des Gesellschaftssaales aufflogen und Deder sie auf das Sopha sührte. Aus dem Kreise einer großen glangenden Gesellschaft trat ein stattlicher herr in schwarzsammenten Kleide, woran ein Kreuz beseitigt filmmerte, ihr entgegen und rief ibr zu:

Freu' bich, Deutschlands Dichterin, Freu' bich hoch in beinem Sinn! Der Ronig hat befohlen mir, Ein neues haus ju bauen bir!

Es war der Staatsminister von Wöllner, welcher durch diese sinnreiche und liebevolle Weise, der Dichterin ihr Glid anzuftundigen, der Huld des Königs einen noch höhern Werth verlieb.

Freubematt fam fie nach ihrer Bobnung gurud. Un-

bern Tags murbe bas munberbare Greigniß allen Areunden verfündigt. Alle Beitungen murben mit ber für fie fo ehrenvollen Radricht erfüllt. Bon allen Kreunben ber Dufe warb ber Ronig fur biefe That gefegnet. 3mar entfprach ber Bau nicht gang ber Ungeige, Die bavon gemacht worben mar. Aus bem großen Saufe murbe ein nettes Sauschen. Die Allegorien ber Dufen famen in Bergeffenheit. Statt ihrer bemerft ber Beschauer an ber Front bes Saufes einige Geniustopfe mit Blugelden. Reben biefem Sauschen erhob fich ein palaftabnliches Bebaube, welches bem Beneraldiruraus Dr. Theben, fur ben es gleichfalls ale Gnabengeichent erbaut worden mar, geborte. 3d weiß mich nicht mehr au erinnern, ob es Sombole ichmudten, und welche, Un Dies fee lebnte fich ein großes fcones Saus, bas fur ben hochft verdienftvollen Geographen, ben beutichen Caffini, Soosmann, bestimmt mar, allein burch eine feltfame Bermedfelung bes Ramens, ober auf fonft eine rathfelhafte Beife in Die Sand eines Berrn Gogmann fiel, uber beifen Berbienfte Frau Fama ein unverbruchliches Schweigen beobachtet hat. 3ch erwähne biefes Umftanbes nur. um ein Beifpiel gu geben, bag bergleichen bamale nicht unmoglich mar. Dan ift feitbem aufmertfamer gemorben.

Diese Sauserreihe fieht angesichts eines Baumgamich, um Kanal am Haufichen Markt. Das ber Karsichin trägt Rr. 1. Zwei Fenster haben Sonne und eine prachtvolle Aussicht. Meine geliebte Großmutter bezogeinen Salon mit einem Borgimmer an der Norbseite, und gegen alle Borstellungen einsichtsvoller Freunde, noch unausgetrocknet; denn undezwinglich war ihre Schnsuch, ein mal, in ihrem Leben jum erften mal, wom eigenten. Das haus bilbete einen

ichiefen Triangel; ber Sof bat biefelbe Geftalt, er ift eng, aber luftig. Beinranten und einige Afagien, nebft einer blubenben Laube, gaben ihm ein gefälliges Unfeben. 3ch perweilte bei feiner Befchreibung, weil biefer Raum meiner Rindheit erftes Baradies mar. 3ch fand bort Luft und grunes Laub, auch Blumen hatte man bineingefaet, es waren Tobtenblumen, 3hre ftumme Beiffagung erfullte fich : bie Großmutter verließ bas Saus balb , um es mit bem Sarg ju vertaufden. Diefe Ginbrude wirften machtig auf ihr Gemuth, ber Mangel an Sonne, und bie Ausbunftung ber neuen Banbe maren ihr fcablich. Balb ftellten fich bie Borboten einer Abgehrung ein. Bie hinfällig aber auch ihr Rorper warb, fo blieb ihr Beift boch freudig und ftart, Roch immer blieb fie halbe Tage an ben Schreibtifch gefeffelt, und ging bie übrige Beit in Die Girfel ihrer liebften Freunde.

Deftere tam fie burch bie Zerstreuung ermuntert und gestärft nach Saufe. Schriftlich und munblich lub fie alle Freunde ein, ihr Haus zu feben; die Worte, welche

fie Darüber empfing, erquidten fie.

Ihr Ruhm gewann durch ein neues Glüd noch einen neuen abendichen Strahl. Auch wartete ihrer noch ein schöner Rorgen im Grünen. Graf von Schmettan lud sie in einigen verbindlichen Zeilen zum Krühstüd im "Hosidger" im Thiergarten ein, wo die gauge Pring Kerdinand'sche Kamillie sied versammelt hatte, die Dichterin zu empfangen. Sie kam bleich mit schwonkenden Schritten. Bringessin unie eilte ihr entgegen und unterstügte ie. Ihre schönen blauen Augen süllten sich mit Ihredien. Pring Kerdinand, der Bruder und Wassengesichten Kriedrich's II., sas der Karschin gegenüber. Zu ihrer Kechten sach bes Pringen Gemacht, zu ihrer Linkungessin der Pringen Gemacht, zu ihrer Linkungessin gestellt, pas der Karschin zu ihrer Linkungessin gestellt, pas über Karschin zu ihrer Linkungessin gestellt, pas über Karschin zu ihrer Linkungessin gemacht, zu ihrer Linkungessin gestellt, pas über Karschin zu ihrer Linkungessin gestellt gegen gestellt gestel

Sand ihr felbft vorlegte. Gie mußten alle, bag Die Tage ber Dichterin gezählt maren. Gie Alle wollten' ibr noch ibre Berehrung und Liebe auf bas innigfte begeigen. Graf von Schmettau lentte bas Befprach auf Friedrich II. und bat bie Rarfcbin, ihm bie Grille gu verzeihen, bie biefen großen Monarden verhinbert hatte, bie Rarfchin gludlich ju machen, ba er boch ihre Berbienfte anerfannt und ihre Treue gewurbigt hatte. Bringeffin Ferbinand zeigte auf ihre blubenben Cohne, bie Bringen Ludwig und August, Die bei Diefer Familienfeier anwefend waren, und fagte ber Dichterin mit feuchtem Blid: "Un ben Gruften ihrer Bruber haben Gie mir Eroftesworte eingehaucht, mogen Gie einft in fpatern Sabren meine Kreube an ben noch lebenben Gohnen burch 3hre Lieber verfconen!" Auf einen Bint ber erhabenen Mutter nahten fich bie holben Bringen ber Dichterin, ergriffen ihre bebenben Sanbe, und berührten fie mit ihren Lippen. Das Gefprach murbe immer lebhafter, alle iconen Erinnerungen ber Dichterin murben ges feiert. Buniche fur bie Dauer ihres Lebens, fur Die Bieberfehr ihrer Rrafte flangen von ben Lippen ber Unwefenden. Bu machtig wirften bie Gefühle an biefem Morgen auf fie. Kaft entfeelt murbe fie in ben Bagen getragen.

Einige Tage fpater empfing fie einen liebreichen Brief vom Grafen von Schmettau, nebst einer Taffe, aus welder die Karfchin Tags vorher im Thiergarten mit der Fürstin gefrühstudt hatte, mit der Devise: "Bandle auf Rosen und Bergismeinnicht!" Diese zatte Ausmertsamfeit erfreute sie nicht minder lebhaft, als einst die Dose,

bie ihr Baron von Rottwig verehrte.

Gewaltiger noch als die Erschütterung bieses Morgens wirfte auf fie die Trennung von ihrem Enket,

Heinrich Wilhelm hempel. Er sollte studiren. In Frankfurt a. b. D. lebte bamals ein Schwesterschin bes
verstorbenen Karsch, wo heinrich bringend eingeladen
wurde, während seiner Studien als sein geliebter Sohn
bei ihm zu leben. Die Karschin verlor durch seine Abreise ihre letzte Lebensfreude. Sie sonnte seine Abwesenheit
nicht mehr ertragen und ging im Juni 1791 ungeachtet
ihrer Schwäche nach Krankfurt.

Roch eine andere machtige Sehnfucht trieb bie Rarfchin zu biefer Reife an: fie wollte ben Bunfch ihrer Baterftabt erfullen , ihre geliebte Schwefter Gleonore Borngraeber wieberfeben, und ber bringenben Ginlabung bes verehrungsmurbigen Bredigers Generalconfenior Sturgel folgen, fein Gaft gu fein. Seit Jahren fcon mar fein Saus ju ihrer Aufnahme bereit und bie Gemeinde auf ibre Unfunft porbereitet, benn ihren raftlofen Bemubungen entiproften Bobltbaten jum 3med eines evangelifden Rirchenbaus, welcher 1782 begann. Der nun folgenbe Bericht von ber Entftehung biefes Gotteshaufes barf in biefen Blattern nicht ausbleiben. Er bezeichnet bie Berfthatigfeit ber Dichterin, ben Ginn ihrer Beitgenoffen, fowol ber ausgezeichnetften unter ihnen, als im allgemeis nen bie religiofe Bolfegefinnung ber Maffen, bie marm und fraftig mar. Jeber Boblgefinnte bat Freude baran. wenn ein Wiberhall folder Zeiten aus ber Bergangenbeit herübertont; benn bie Bergangenheit ift eine Burgfcaft ber Bufunft.

In einem herglichen Schreiben hatte ifich bie fleine Gemeinbe Tirchtiged an bie Karichin gewender, fie ainer Farbitte zu vermögen. Der polnifche Graf Mielezynsti, besten Andenken bort fortleben wird, gab bas holz bagu. Die Gemeinde gaftte zwar auch wohlbabende Mitglieber in ihrem Schofe, boch sie war flein.

Das Berhaltnis ber evangelischen Bewohner jur fatholischen Kirche war ein brudenbes, obgleich bie Katholifen, freundfelig gegen ihre driftlichen Mitbruder ber augeburgischen Confession, ihnen in allem entgegenfamen.

Die Karfdin fdrieb ihrem erhabenen Gonner, bem Bergog von Medlenburg-Strelit, burch einen biefer Burger folgenbes Lieb:

Dem Bruber einer großen frommen Geliebten Ronigin, Dem Furft von Strelit foll mein Gruß gu Dhren fommen, Und meine Bitte feufg' ich bin Bu feinem Bergen moblgebriefen. Er helfe both mit milber Banb Um feines Bergens willen biefen Bebrangten Stabtchen, ba zwei Burger abgefanbt, Bum Rirchenbau zu collectiren. Es ware meine Schulbigfeit Die Rirchenmanbe aufzuführen. 3d brachte meine Rinbergeit In biefem Stabteben ju bei meines Dheime Lebren. Sein Grab und meiner Mutter Grab, Die mocht' ich gern burch biefen Bau verehren; Doch weil mir Gott nicht Reichthum gab, Go muß ich nur an frembe Bergen flopfen. 3ch hoffe, bag bu, guter Rurft, Dein Dor nicht meinem Alehn verftopfen, Dein Berg mir nicht verschließen wirft ! Und beine Berrn, und beine Damen Beeifern fich gewiß, bir alle nachanahmen.

Das zweite Lieb, gerichtet an Die Stadt Samburg, lautet:

Belft ben entfernten Chriftenbrubern 3fr Gbein in Sammonia!

Gebt Antwort ihrem Rlebn, und Gott wirb's euch ermibern, Wenn euer Muge nieberfab Muf fie voll Ditleib und Erbarmen. Gie bitten, und ich flehe mit. Dich fammert ber bebranaten Armen. Beil ich felbft barten Rummer litt. Und zwiefach jammert mich bies Stabtchen, Denn meine Mutter fcblummert bort, Bei meinem Dheim, ber mich fleines Schulermabchen, Durch ein freundvetterliches Bort In wenig Tagen lefen lebrte. Dort ichlaft ber alte fromme Dann. Den ich einft mit Gefang beebrte, Beil ich's ihm nie verbanten fann, Dag er mich liebreich lefen lehrte. D, batt' ich Golb und Gilber fest. Um bort bie Rirche felbft ju bauen! Co murbe biefem Dann ein Denfmal aufgefett. 3ch babe nichts als nur Bertrauen Bu Gott und ju ben Bergen voll Gefühl. Er wirb's vergelten, mas ihr gebet; Und euch erquidt am Lebensgiel Der Tempel noch, ber por euch fcmebet, Bu bem ihr Ralf und Steine gabt. Die ihr bem Berrn, burch ben ihr lebet, Bum Branbaltar gegeben habt.

Auch an ben Professor Müchler ichrieb sie wegen einer fillen Collecte jum Bau eines evangelischen Kirchleins zu Tirschtiegel in Volen, im Juli 1778.

Dein Sohn muß meter vielen Gaben, Momit sipn die Anter beschaft, Kuch einen Geist empfangen haben, Dem etwas ahnet, der jufünftige Dinge denkt, Went dem Mernischnessen abendet. — Denn da mit diese liebe Sohn Die Zeis-mung vorfged Jahr auf einen Kächer machte,

Da wußt' fein Geift vermuthlich icon, Daß man mich, eb gwolf Monben famen, Beichmoren murbe fromm und treu. Ein groß Gefcaft ju übernehmen , Und bag ich gludlich brinnen feit -Denn er entwarf mir auf bem Fachet Ein fleines gottgeweihtes Saus. Gin Rirchlein, wie man's baut fur folche Rangelfprecher, Die feinen fetten Bochgeitefchmaus, Rein brachtig Rinbelbier bei armen Burgern haben. 36 ftaunete bas Rirchlein an Und wunderte mich febr, bag fich ber Ropf bee Anaben Richt auf ein anbred Bilb befann. Und fiebe , nach Dreivierteljahren Beigt' fich's, warum er's bat gethan. 36 foll Gelb fammeln und bemahren Bum Aufbau eines Rircheleins In Bolen, in ber Stabt, morinnen Rein Dheim mich gelehrt, bie Bucher liebgewinnen, Das Schreiben und bas Ginmaleins. Er rubet ba in Gott an meiner Mutter Geite, Und voll Bertrauen bittet mich Des Brieftere ") Brief im Ramen aller Leute, Die fich bort nabren fummerlich . Um Beiftanb, um ein Borwort an Die Reichen, Und an ben Mittelmann, ber fich Dft noch viel eber lagt ermeichen. D welche Seligfeit fur mich . Benn mir's gelauge, wenn ich fame, Dit einer Summe, nicht gu flein, Und meinen Racher mit mir nahme, Und fprache: Seht! fo foll juft eure Rirde fein Bie biefes Rirchlein bier, fo foll ber Grundrig merben Und fo ber fleine Thurm von Sola.

D bagu helfe mir bie Allmacht, bie auf Grben Richt Tempel forbert groß und ftolg,

<sup>&</sup>quot;) Baftor Sturgel bafelbit.

Die gern in Menschenfelen wohnet, Und in ein niedres Bethaus fdmmt Mit ihrer Gegenwart, und etwigslich belohnet Den, dellen hand lich ungehemmt Gröffnet und den Armen gibet, " Die fich ein Bethaus wollen bau'n. — Nohl ben, der die Gegenschien liebet, Gein Geld auf Bucher zu vertrau'n An Gott, der erich ist über Alle, Des ihm zum Opfer auch ein Scherflein wobigefalle, Beil er nur nach dem Gerene fraat.

Unermübet behnte sie ihre Bemühungen aus. Der Grundstein zu bieser Kirche wurde am 19. Juli 1782 gelegt, wobie ber genannte Bastor Johannes Sturzel die Weispred über 1. Moses 28, 17. hielt: "Wie beilig sit diese Statte. Hier ist nichts anderes dem Gottes Jaus, und hier ist die Pforte des Himmels." Die Einweihung der neuekauten Kirche ersolgte am 10. Nov. 1782, wobei über Pf. 122, 1. 2. gepredigt wurde: "Ich seine mich bes, das mir geredet ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen, und daß unsere Küße werden stehen in beinen Thoren, Jerusalem."

Bur Zeit ber Erbauung bieser Kirche stand Tirscheiten noch unter polnischer Herrschaft, benn erst 1793 team ber Diffriet Polens, in welcher Tirschtiegel liegt, nebst Daugig und Thorn an Preußen.

In das Kirchenbuch der Kirche der Stadt Tirschieses fest ferte Bastor Sturzel solgendes: "Die ersten Glocken hat die berühnte Madams Karschie beier Gemeinde aum Geschenk überschickt, die ansänglich auf den heisigen Rathöthurm gehangen und gesautet wurden. Dieselbe dat überhaupt der hiefigen Kirchengemeinde sehr

viele Bohithaten erzeigt, und diese hat daher sür billig gehalten, derselben ein kleines Densmal in der Kirche au errichten, worauf ihr wohlgetrossends Bildviss en miniature zu sehen, und eine schone Ode, die sie an die hiesige evangelische Gemeinde geschrieben, zu lesen ist."

Die Karfdin fandte namlich ein fleines Altarbild, die bei Sungfrauen, einen Kronleuchter, zwei Delgemalbe, bie Kreuzigung und die Albnahme Chrifti vom Rreug. Dagu biefe icon bezeichnete Dbe:

Beil ich jest nichte Anbres fenben fann, Beb' ich biefe Schilbereien. Sanget fie ale Denfmal an. 3d und meine Tochter weihen Diefe Chriftuebilber gern Gud und euern Rinbesfindern. In ben Tempel unfere Berrn, Der gur Eröftung allen Gunbern, Un bas Rreug fich ichlagen ließ, Und vom Rreug marb abgenommen. Die Erinnrung fei euch fuß, Much einmal babin gu fommen, Bo fein Beift marb bin verfanbt, In bes em'gen Batere Banb. Benn bei euern Sterbebetten Gure Lieben flaglich thun, Die euch gern noch langer hatten -Dann beißt ihre Rlage rubn! Reil ber Mittler por bem Grabe Seinen Jungern einft verhieß: Daf er bort im Barabies Bohnung für fie habe. Benn ihr beichtet eure Schulb, Und bei bem Gebachtnigmable Erinft aus beiligem Bofale, Dann erinnert euch ber Bulb

Deffen, ber fein Blut am Stamme Eines Baume vergoffen bat. Roll von feiner Liebesflamme. Gelbft fur bie verftorbne Ctabt. Die bas Urtheil ausgesprochen Ueber ibn , ber nichts verbrochen, Der bie Rranfen nur geheilt, Und auf feinem Lebramtevfabe Lauter (nabe Mus Erbarmen bat ertbeilt. Ceht in feinem Rreugesbilbe 36n, ale mar's bie Gegenwart Selber, Die une Gottes Milbe. Gottes Rachficht offenbart. Seht es, und gebenft auch meiner, Benn ich Blug in'n Simmel nahm, In bie Belt, aus ber noch feiner Mla nur Chriftus mieber fam.

Diese Kirche war mit einem schönen Thurm geschmidt; sie buste ibn mehrere Jahre barauf bei einer Neparitung durch einen Jimmermeister ein, welcher einen Pfeiler von benen bes darauf ruhenden Thurmes durchschagen ließ. Er sank mit einem furchtbaren Knall um und zerschwieder eine Kabe. Im Nothfall wurde ein seines Glodenhaus erbaut, bis Kriedrich Wilchem III. tausend Thaler für einen meuen Thurmban beisteuerte.

Bum Einweihungsfefte biefer Rirche fandte die Rarichin folgendes Gebicht an die evangelische Gemeinde gu Tirschtiegel:

> Lobfinget both mit Jubelichall Dem Konige ber Ehren, Daß es bort oben überall, Die himmelsburger boren,

Die hier mit Thranen und Gebet Bergebens munichten, mas ihr feht, fur euch und eure Rinber.

Menn's möglich ift, wenn's Gott erlaubt, Der Geifte und Demgeber, Auf ben ifer hofft, an ben ibr glaubt, Dann öfften fich die Graber. Unfichtbar wird ber Staub belebt, Dorcht euerm Meihzefang, und bebt Dad haupt empor und fiebet:

Da ftehet Tembel und Mitar, Wonach bie Bater bangten, Bas über jewimasspundert Jahr' Biel Seeben heiß verlangten, Und nicht gehofft, und nicht gewähnt, Bas ihr von unserm Gott ersehnt, Jur Jeit, bie er bestimmte.

Danf fei bem wunderbaren Gott Im himmel und auf Erben! Der ihm vertraut, sann nicht zu Sport, Kann nicht zu Schanben werben. Er weckte herzen weit und breit Bur Wenschenlied und Mibligkeit, Jum Ausbau seines Saufes.

Danf ihm und biefen herzen all', Bon euch und mir gefungen; Danf bis zum Berg und bo högelfall Bon euter Kinder Zungen; Dem Ewighater, Ewigheren, Der über Sonue, Mond und Stern' Regiert und bei euch wohnet.

Bringt bes Gehorfams Opfer ftets Bringt fuge Beihrauchforner Der Rinbesliebe, bes Gebets; Unb freuet euch noch ferner Auf feine Gulfe, feinen Rath. Der große Dinge an euch that, Bird nimmer euch verlaffen.

Mit jenem Bilbnif in ber neuen Rirche gu Tirichtiegel bulbigten bie biebern Bewohner ber Stadt bantbar und liebevoll bem Unbenten ber Raridin, beren feliger Beift gewiß noch jenfeite fich an ber Liebe erquidt, Die bies einfache Dentmal geftiftet, bas noch am 10. Nov. 1852 . erneut wurde \*), wo bas Buftav Abolf und jugleich bas Rirchweihfest ftattfand, und bas Undenfen aller Erbauer und Wohlthater ber Rirche gefeiert murbe. verehrungemurbige Berr Baftor Schober prebigte über benfelben Tert wie bei ber erften Ginweihung, Bf. 122. 12. mit rechtem Glaubenofeuer, und ermahnte babei ber merfwurdigen Frau, mit Sindeutung auf die bafelbft noch lebenbe Ramilie. Danche icone Thrane floß bei feinen rubrenben Borten. Die Ramilie ber veremigten Dichterin feierte jene unvergefliche Stunde nicht ohne gerechten Stolg, bas theure Andenfen ber bemuthvollen Frau, bas unverganglich in allen Bergen gluben wirb.

Die Karfdin mußte tobesmatt bas theure Frankfurt und ihren Entel verlaffen. Sier folgende Briefe, welche mir bie geliebte Großmutter von Krankfurt aus ichrieb.

ben 14. Gept. 1791.

"Bie befindest du dich jest, liebes Mienchen? 3ch hoffe recht munter! Die Tage sind icon für ben ber gesund ist, ich bin noch immer krank, ob fich gleich wieder ein kleiner Anschein zur Befferung zeigt. Ach! ich

<sup>&</sup>quot;) Diefes Bilbufg ließ meine Großnichte, Bertha Borngrarber, Entliedfer ber Schwefter ber Karfchin, auf welcher ber Geift ibrer Abfunft rubt und beren Berg warm für bas Andenken ber verlaten Berwandten foligigt, auffrischen und ichmuden, und unmvand es felbft mit Immortellen.

ward icon fo oft in meiner Soffnung betrogen, bag ich mich nicht mehr barüber freuen fann. Denn es laufcht gemeiniglich eine neue im Sintergrunde. Dir fehlt es fonft an nichte, ich habe treue Pflege, nur Gefundheit fehlt. 3d bin fehr fdwach, und weiß noch nicht, welden Tag ich ftart genug fein werbe, mich beim bringen au laffen; ich glaub's, liebes Dienchen, bag bich beine arme Großmutter jammert, benn mich bunft, ich fagte beim Abichieb ju bir: «Mienchen, wie mar's, wenn ich in Frantfurt fturbe?» Sunbert mal hab' ich's geglaubt, und glaub's heute noch. Aber warum fage ich bir, bu aute weiche Seele! foviel von Rrantbeit und Tob vor. Du mußt bir bas nicht au Gemuth gieben, ich unterwerfe mich agna bem Billen Gottes, er mirb's mobl machen, und bu mirft bich freuen, wenn bu mich wieber fiehft. 3d lege bir bier Abidrift bei pon einem Liebe, meldes ich in ber letten Salfte bee Juli ber Bringeffin Friedrife nach Botebam ichidte, wohin fie mit ihrem Dorf gereift mar. 3ch begleitete bies fleine Lieb mit einer Epiftel, Die au beinem Beften geschrieben mar; mas ich gefdrieben habe, weiß ich nicht mehr, fo viel aber weiß ich. baß bie Epiftel recht hubich mar, auch erinnere ich mich barin gefagt ju haben, bag in ben Zagen bee Brautstandes ihr foniglicher Berr Bater ihr alles bemilligen murbe, wenn fie ihn bate fur bich, ale fur fein Bathden, eine fleine Benfion jur Erziehung auszusegen. Die Bringeffin ift flatterhaft wie eine Bephyrette, hilft mir Gott aber nach Berlin, bann will ich fie fcon baran erinnern. 3ch fand bas Manufcript unverhofft unter meinen Bapieren in ber Tafche, nachbem ich fcon ein paar Bochen frant mar. Beinrich bat bie Abidrift in einem Briefe an beine Mutter fchiden follen, und bat's vergeffen; ich eile bemnach bir's juguichiden mit

ber Berficherung, daß meine Liebe Sorge für bein Beftes tragt, und tragen wird. Gruße R. und Mienchen R. von mir, gruße auch unsere gute Elisabeth vielmal freundlich von

Deiner

guten Großmutter Anna Luife Rarfchin."

"Un meine liebe Enfelin!

## Liebes Mienchen!

Dein Briefchen ist mit angenehm gewesen ich freut mich über beine Lehrbegierbe; sahre so fort gutes Kind, und las mich von Zeit zu Zeit Folgen bavon hören. Ich fann bir heute nur wenig schreiben, ich habe eine böse, böse Racht gehabt. Ich bin noch nicht gefund. Bruiderbe Mienchen, und bin noch nicht gesund. Bruider Heiner fing auch an zu stagen, boch ging er alle Worgen Collegien hören. Er läßt bich und die Mutter herzlich grüßen, und hielt meisterbaft auf bem Mavier, mir ist lieb, baß du auch Luft bay haft. Die Musit vertreibt mit ihrem Zauber alle melancholischen Grüsen.

Lebe mohl, liebes Rind! bich hofft miebergufeben

Deine

Frankfurt a. b. D., gute Großmutter Rarfcin."
August 1797.

"Krank bist du gewesen liedes Mienchen, bist wieder gesind, haft aber indessen gang den Inhalt meines erken Briefchens vergessen. Es war die Sprache der Großmutter, die deine Geschäftigkeit, deine Järtlichkeit bei ihrer Abreise zu schäden wuste. Glaube mir's, liedes Mienchen, ich bin fehr schwach, ich wünschte mein Sarg ware zu Frankfurt, benn ich bin außerft entkräftet, bin icht zwolf Zagen fehr frank, ging vorigen Sonntag am Arm eines sehr ebeln Prosessors, mit Tobedschwache unter die hertlichen Linden in sein ländliche Hauben gehalt, heinrich ging mit. Der Weg führte und über ben Richhof wo Nieft ruht, neben ihm möchte ich gern begraben sein, und ich arme alte vergessen Frau würde hier wol noch von Musensöhnen mit Blumen und Gefang beehrt werben.

Dein Bruber wurde mir die Augen zudrücken, und feine Thranen wurden mein abgezehrtes Gestädt waschen. Er ist gesund an Leib und Seele, wird ein Mensch wie ihn Gott haben will. Er heischt fein übertriebenes Lob, seines macht ihn stolz. Er ist unter den besten Menschen, und ist sehr seisen. Der Professo Huth, ein junger vortresslichen Nann, wird im engsten Bersande des Wortes sein Freund werden, wird seine Studien leiten. Hentlich hat ein dansdares Herz. Ahme diesen Bruden des Lobeinsch dat in dansdares Herz. Ahme diesen Vollechen des Lobes, sie verderhofe dem Orb den Sches, sie verderben die besten Anlagen; ich werde mich wohl hüten, deinen Bruder ins Angescht zu loben, ob er gleich hier der einzige Arost, die leste Hossung ist, deinen gewiß ketensmatten Großmutter

## Anna Luife Rarfdin."

Sie hatte noch Kleift's Grab und die Stelle besucht, wo Pring Leopold von Braumischweig in den Rachen fiteg, in welchem er den Ueberischwemmuten zu Salfe eilte. hier ift das Lied, welches die Karichin dem Entfeelten sang, es sand Antlang in den schmerzefullten Gemuichern. Ich liede dies Lied noch besonders, weil es frei von muthologischem Wuft ift. Die Dichterin weinte, als

fie es nieberschrieb. Es ist nun wol beinahe vergessen. Eine wahre Ebelthat glanzt hoher vor Gott als vor Menschen! Auch die Rosen, welche die schone liebliche Kraulein Gause um Kleist's Denkmal wand, werden nie verwelken.

Die Bafferenoth bei Frankfurt an ber Dber im April 1785.

Bom Gebirge ftromte bas Berberben Ins Gefilbe weit und breit; Saat und Blumenfeime wollten flerben Unterm Bafferwogenftreit.

Barte Cammer, junge Bufenkinder Seischten Rettung aus ber Flut. Sungerleiben brullten magre Rinber, Die bes Landmanns einzig Gut

In ber niebern Armuthehutte waren. Größer fchien bie Wafferenoth Als ein Feldgug frember Kriegesicharen, Der mit Schwert und Neuer broht,

Und mit Pfunberung bem platten Canbe, Das fein Raufchen hort und gagt, Benn ber Bug vom außern Grengenranbe Schreden vor fich bergejagt. —

Innerm Baffenraffeln wiberftehet Gelbenflugheit, Belbenmuth, Aber wenn fich furchterlich erhöhet Ausgetretner Strome Buth,

Rann ber Ronig felber nicht gebieten, Der mit flegeoreicher Sanb Sieben Jahre lang bem Baffenwuthen Bieler Feinde wiberftanb. Rettung war unmöglich, war zu wagen, Und wenn fle gelang, alebann Bar fein Dichter ftart genug, zu fagen Wonne, bie ber helb gewann.

Leopold, ein junger Menschenlieber, Guelfensohn, hat es gewagt. Menschlich Mitleib riß ihn mächtig, über Alle Warnung laut gesagt.

Ueber alle Tobesfurcht erhaben, Sprang er in ben Rahn, und fprach: "Rubert ruftig fort, ihr Schifferfnaben, Folgt ber Jammerftimme nach,

Die fo Maglich Gulfe forbert bruben, Sort bie Tobesangft und eilt! Schon ju lange feib ihr falt geblieben, Sabt ju lange fchon geweilt,

Sabt nur hier bie Wellen angegaffet, Die der Brude halbtheil schon Angegriffen unb hinweggeraffet, — Kurchtet nicht bies Bafferbrohn!

Ich bin Mensch wie ihr zur Welt gefommen Wagt boch, was ich wagen kann, Seht, ba wo bie Häuser weggeschwommen, Kommt's auf Menschenrettung an!" —

Alfo fprach ber Fürftensohn, und brannte Bon Begierbe, ba zu fein, Bo fich zu bem Sturmgebieter wandte Nothgebrängter Menschen Schrei'n.

Balb hinüber war bie Fahrt gelungen, Als ein Binbftof fie ergriff; Ach! von einer Belle Buth gebrungen, Scheiterte bas fleine Schiff An ber Wurzel einer alten Weibe, — Und bie wilbe Flut verschlang Frankfurts Stolz und Anhm und Augenfreude Mit dem Wassertode rang

Leopold nur wenige Minuten, Seine Seele flieg empor Schoner als burch vieler Bunden Bluten In ber Gelbenfeelen Chor. —

Und die Bürger und die Musensohne Und die Kriegesmanner all' Klagen ihn, und ihre Klagetone Mieberholt ber Biberhall.

Daß es alle Lufte horen muffen, Und ein Kanftler groß und milb \*) Macht ber Folgezeit bie That zu wiffen Durch ber That Beginnungebilb.

Bahrend eines Aufenthalts von drei Monaten fonute nur wenig Besuche machen, und war fast immer beitlägerig oder saß matt auf bem Entble. Dennoch unterlag ihr Geist nicht, sondern richtete sogar durch seine immer wieder emporsteigende Flamme den hinsinsenden Köpper wieder auf, und sie war oft so munter, daß sie dichtete wie in ihrer Jugend. Ihr letter Gesan in Frankfurt war ein Bermählungsgedicht an die Herzogin von York. Mit beisem kleinen Gesange war die Klamme für dieses Herzen die Schopfern Sie wollte die Hinte Gesach die Gehofen. Sie wollte die Hinte Glück vermählen sehen, und wagte sich also in ihrer Todesschwäche auf die Rückrefte nach Bertsin, wo sie im September 1791 zu aller Freunde Erstaunen glücklich in brem House ausgaus auf aus und Krattstalb Lage hielt sie sich noch

<sup>\*)</sup> Chobowiecfi.

außer bem Bett, besuchte noch ihre Freundin, eine eble Schweigerin, Fraulein Bug, eilte ber bestellten Borts daife voraus, vom Urme bes Dienftmaddens geführt. Der muhfame , obgleich fleine Bang auf ben Steinen hatte fie vollende erichopft. Gie fag noch anberthalb Tage im Behnftuhl und las in Cafar's Commentaren. Das Feuer ihrer berrlichen Augen mar erloschen, und fie befteten fich auf feinen Gegenftand mehr. Bu meinem unquefprechlichen Schmers agb fie nicht Acht barauf, baß fich Fliegen in ihre Mugenwintel festen; ich verscheuchte fie unablaffig, fie mertte nicht barauf, fprach nur noch wenig. 3ch wich nicht von ihrem Lehnftubl. 3hr Tifch ftand angefüllt mit Glafern voll Erquidung, mit Alafchen ebeln Weines, fie wollte nichts bavon berühren. Deine grme Mutter verließ fie feinen Mugenblid, fie mußte ihrem beißen Schmers Gewalt anthun, um Die Leibenbe nicht merten ju laffen, wie febr fie in Gefahr fdwebe Rach einigen Tagen tonnte fie ihr Bett nicht mehr verlaffen; fie mar vollig von Araftlofigfeit erftarrt. Dennoch blieb ihr Geift lebhaft und felbft im Fieber fich gegenmartig. Ihre Beiprache maren jumeilen wie in gefunden Tagen, fie ichien hinter einem Schirm mehr eine Unterhaltende ale Rrante ju fein. Um letten Rachmittag ihres Lebens mar fie fo gefprachig mit ihrer Tochs ter, bag fie berfelben jebe Frage aus ber frubern unb gegenwartigen Beit mit einer jugendlichen Gebachtnißfraft beantwortete. Und obgleich ber berannahenbe Tob fich icon burch bas Schwermerben ibrer Bunge in einem Schlagfluß melbete, welcher 4 Uhr nachmittage eintrat, wodurch ihre Sprache von Stunde ju Stunde lallenber wurde, fo fprach fie boch mit jebem , ber por ihr Bett trat, in leichtem gefellichaftlichen Son und mit beständiger Gegenwart bes Geiftes. Die berühmten Mergte,

welche ihr bie Sulb ber Ronigin gufanbte, erflarten, baß alle Soffnung verloren fei. - Meine Mutter bereitete ibr einen Erant von uraltem feurigen Rheinwein, fie nippte bavon, murbe gefprachig und heiter, und glaubte nun noch einige Jahre ju leben. Um 9 Uhr abenbs begehrte fie nun noch ein mal au trinten. Die Tobestropfen perlten bell ihre bleichen Bangen berab. Dit bem gebnten Schlage ber Thurmuhr gab fie in Gott ihren Beift auf.

36 blieb an ihrem Bette fniend, mir war gu Muthe, als verginge bie Welt um mich her; ich glaubte einen fürchterlichen Sturm ju horen, ber burch alle Raume bes Saufes tobte; mir ichauberte heftig. Unfer Sunbchen, bas rubig im außerften Bintel bes Saufes lag, erhob bort ein entschliches Rlagegebeul, unfere Taubchen flatterten angftlich umber. Wir fnieten mit bergerreißenbem Schmers am Rug bee Bettes und blieben bie gange Racht bei ber geliebten Leiche.

Sie ftarb am 12. October 1791. 3hr Berg hatte, wie ihr Beift, feine unvergleichlichen Geiten; an unermubeter Befälligfeit, Dantbarteit, Offenheit und Bahrheiteliebe mar fie unübertroffen. Gegen vieler Sunberte, benen fie burch ihr bereitwilliges Talent mit Borbitten geholfen, fcwebt um ihren grunen Sugel, und ber Beift alles Beiftes wird fie bafur erfreuen.

Der nachfte Morgen fant une ichlaflos, wir alle, mich nicht ausgenommen, empfanden bie Große unfere Berluftes; felbft auf mich fiel fie germalment, ich hatte Die Gelige immer gartlich geliebt. Gin verflarenber Lichtftrabl von oben zeigte fie mir in ihrer gangen Berrlich= feit. Conberbar mar bie außere Beranberung, bie ihr ber Tob verlieben: ihre Geftalt mar ansehnlich großer gefunden, ihre im Leben eingebrudte Rafe hatte fich gehoben und gebogen, sie war völlig tömisch geworden und nün eift im Einklang mit ihren übrigen Jügen. Der seine wohlgebildere Mund war purpursarben geblieben, und das gescheitelte Haar war so goldbraun wie in ihrer Jugend. Nachdem ich sie lange mit Schmerz und Rührung betrachtet, eilte ich in den Hof hind, und pflückte alle Blumen von den Sträuckern, die bort fanden; sed waren, wie schwen der Schwerz und haben der ich der ich der ich der ich der ich eine Thränen rollen unaushaltsam über; ich bedeckte mit Küffen die bleiche unermiddete Hand, die nur sur Küffen die bleiche unermiddete Hand, die nur für Andere thätig war. Denn was bedurfte sie? Ein wahres Dichtergemüth fennt seine Eigensucht, es lebt nur für werkstätig Liebe und für staffende Kunst.

Die Ruhestätte ber Karfchin wurde im Schatten einiger jungen Linden unweit bes Eingangs der Sopstiente bereitet und derch nichts bezeichnet. Ich ging oft babin, und verbarg muhsam meine strömenden Thränen.

Rur Gleim war es, dem es am Herzen lag, ihr ein Dentmal zu ermitteln. Er war erblindet, dere Wann. Er hatte feine Glüdsgüter zurückzelegt; doch est gelang ibm, die fromme Aufgade, die er sich selbs gemacht, zu ibsen. Die Aufrichung des Densmals fam erst 1802 zustande. Auf einer schönen grauen Marmortassel, die in der Kirchenmauer einzesugt fit, siehen die schlichen finnigen Averte:

Sier ruht Anna Luife Karschin. Kennst bu Banberer fie nicht, So lerne fie tennen!

Benige Zeichen unmittelbar nach ihrem Tobe hat uns die Großmutter gegeben; ich will sie hier anführen, da ein süßer Trost darin liegt, Neberzeugung zu haben, daß die Das

helmina von Chegy. I.

hingeschiedenen und liebend und fegnend umschweben, und ich halte es fur eine fromme Pflicht, die Kunde zu übertragen, die und vom Jenseits zutheil wird.

Um Abend ihres Lodes batte ihre murbige Freunbin, Die Sofapothefere Bitme Rhebelbt, welche bie Rarichin innig liebte, im 3wielicht einfam an ihrem Kenfter gefeffen, ein wenig beruhigt über ihr Befinden, weil es noch am Rachmittag hieß, es ginge beffer. Das Fenfter ging auf einen ichmalen Sof bingus, ju welchen man nur burch bie Ruche und burch bie Apothete gelangen tonnte. Frau Rhebelbt mobnte allein im Saufe, beffen Eingangsthur forgfältig vericbloffen blieb. Gie lebte bort, wie es ihrem fummerichweren Gemuth behagte, in ber ftrengften Gingezogenheit. Um Abend por 6 Uhr borte fie bie Thur ber Apothefe geben, glaubte, es fei jemand von ihren Leuten bafelbit, und blidte unwillfürlich bin. fie borte leichte Schritte burch ben Sof geben, und erblidte ihre Freundin, Die nach bem Benfter binauffah, nach ihrer gemohnten Beife traulich grußte, ftatt aber ju ihr binguf ju tommen, ben Sof entlang ging und Dort in einen Berichlag bineinichlüpfte. "Die Rarichin!" rief fie por fich bin. .. Um Botteswillen, noch geftern fagte man fie fterbend, fie hat nicht mehr aus bem Bett gefonnt, und nun magt fie fich icon bierber, gang allein, und geht raich!" Dit biefem Bebanten beichaftigt, blidte fie unverwandt nach ber Stelle, mo bie Raricbin ihren Bliden entichwunden mar. Gie martete lange auf ihre Bieberfunft; aulest übermannte fie bie Ungebulb, fie eilte in ben Sof binab; bort mar niemand ju finben; fie eilte in bie Apothete, bie Thur mar nicht gegangen. wurde nun bang' und meh, fie fcbidte ju und binaus: ihr wurde ber Beideib, bag man ftunblich bas Enbe ber Raridin ermarte.

Biele hochweise Menschen, Die fich aufgeflart nennen, werden fagen, der Borgang fei eine Ginbildung gewefen. Denfelben Abend aber Schlag 10 Uhr horte mein Bruber fanft und lieblich feinen Ramen rufen; er fühlte ben Drud ber Lippe ber Grogmutter warm und innig, fie rief ibm au: "Seinrich!" Dies mar in ber Minute ibres Tobes. Der Scheibegruß ber mutterlichen Liebe. Gin britter Borgang fand Abenbe am 17. October ftatt. Beugen bavon waren mein Dheim Chriftian , eine vertraute Freun-Din aus Botsbam, meine gute Mutter und ich. Der Auftritt Dauerte von abende um 7 bis gegen 11 Uhr und beschaftigte und lebhaft; er war bebeutungsvoll, zeigte bie Bufunft beutlich an. Ich werbe bessen spater gebenken. Debr ale bunbert abnliche folgten ibm nach, befonbere nach bem Berluft meines Dar; follte ich fie in biefem Berte aufzeichnen, fo werde ich fie treu und mabrhaft ergablen. In ben verschiebenen großen Beschiden meines Lebens gereichten fie mir jum bergerhebenben Eroft, und nur beshalb fcreibe ich fie auf.

Ich habe von den Freunden, die meine geliedte Großmutter besucht, bieber nur wenige genannt. Bei unserer letten
Ausammenkunft mit meinem Bruder in Koblenz nanne
er mir sie alle, und sehre bezeichnende Worte hinzur, die
ich zu Papier brachte. Nur wenige dieser Kreunde hatte
ch telbt gekannt. Die Schilberungen, die ich von ihnen entworsen, waren sir meine Denkwürdigseisen bestimmt; aber
ich sinde sie nun nicht mehr. So nuns ich nich denn einstroeilen begningen, von denen zu sprechen, die ich selbst geleben.
Artuig war unter densselben. Ein echter Mescheiter jener Tage, von der Art, die schon damals selten zu werdeit aussingen. Großmutter und Mutter hatten ihn noch jung gekannt.
Er war nun zum zweiten mal verheirathet, Bater einer
schildbaren Socher, trug sich nach der dannals bei gereisten Sausvatern üblichen Sitte, und mar im iconen Sinn bes Bortes noch jung geblieben. Bir maren oft in feinem gaftlichen Saufe, bas in feiner ftillen Beife echt gemuthlich mar. Rrunis mar ernft und befcheiben, feine grundliche Gelehrfamfeit ichlog bie Gemuthlichfeit nicht aus, er begehrte wie es ichien nur Unerfennung feines Bergens und Erwiderung feiner treuen Unhanglichfeit. Er hatte Die Rarichin auf bem Gipfel ihres Glude, und auch bann gefannt, ale ber verminberte Bubrang ju ihr anfing, bem engern Rreis ber mahren Freunde guft gu machen, folder Freunde, Die ihr Berg verftanden und fie nicht aus Rudficht auf ihren Genius, ihren Rubm, fonbern um ihrer felbft willen liebten ; benn biefe eble Ratur hatte im Rampf mit bem Drange bes Lebens fich felber ju erhalten gemußt, barum blieb auch ihr Benius in feinem Jubelglang, und es murbe ihr alles mas fie mar unverfummert autheil, eben weil fie nicht erftrebte, fonbern ale freie Gabe von oben herab freudig empfing und findlich genog. Rrunig und Delriche bingen ihr mit mabrer Mus bes alten Delriche Mugen fielen marme Liebe an. Thranen auf ihren Garg. Beibe Manner famen gern, weil fie mit ber Mutter und mir liebevoll von ihr fpreden fonnten. Gie gurnten ihrem Freundeshergen , weil bas lebhafte Befühl, mit welchem fie ihr ergeben maren. fich nur vereinzelt fundthat. Die Trauer um fie batte fie beibe wieber jung gemacht, bies ift eine gewöhnliche Birfung eines echten Schmerzes. Die Jugend, beren Reime und Bluten fein warmer Strahl aus bem ericutterten Innern bervorlodt, ift eine Burgichaft bes Emigen!

Graf Stolberg Bernigerobe gehörte zu benen, bie meine Mutter in biefer ersten Trauerzeit um bie Karfchin schmerzlich vermißte, benn auch feine Liebe war eine tiefe und echte, gehartet im Brufungsfeuer. Godingt bezeigte fic ziemlich falt. Seine Nante umftridte fein Herz aus folließlich mit ihren Rofenbanben. Die Rarfchin betrachtete die nachherige Frau von Gödingt nicht aus bem rechten Gefichtspunfte, nämlich nicht als begabte Dilettantin. Rante hatte bas damals fehr befannte Lied geschrieben:

Bergleiche mich ber guten Karfchin nicht; Sie fingt aus Roth, ich aber fing' aus Liebe!

Mich bunft, beibes war nicht richtig. In einer aus bern Strophe heißt es:

Sie brängt fich fühn zu fargen Fürsten hin, Bergist den Stolz, der eblen Seelen ziemet, Indes ich stein so eigenstanig bin, Daß mein Gesang nur dich, nicht Fürsten rühmet!

Die Kacichin fang aus innerer Nothwendigfeit, nicht aus Noth, denn ohne Friedrich's II. Siege ware fie feine Karfchin geworden. Ju ben Fürften brauchte fie sich nicht hinzubrangen, denn alle luben fie zu sich ein. Die Karfchin antwortete auf das Lieb Nantens mit folgendem beliebetm Bebicht:

Ueber bie Bergleichung, an Rantchen ben 5. Dc.

Lag bich bei Leibe nicht vergleichen Mit meiner Rleinigfeit, 3ch lief nur unter hafelftrauchen In fruher Jugendzeit;

Benn unter einer Bacchuslaube Dein gartes Fußchen ging, Wo bir bie ichonfte Burpurtraube Ins Rosenwalbchen hing. — Ich fannte nur bie Rachtigallen; Rein buntes Bap'chen ließ Im Haufe meinen Namen schallen, Für's Futter fein und fuß,

Mein Sopha war nur Wiesenerbe, Da fosete mein Mund Mit Blumen, und mit meiner herbe, Die trieb ich ohne Hund.

Mir hordten auf ein Bort brei Rinber Bie bir Fibelchen boll, Ich pfiegte meiner Mutter Kinber, Wenn bu, von Liebe voll,

Auf beinem Schofe Zuderfüchlein Dem Rlaffer gabft, und ihn Das Maul mit einem feibnen Tuchlein Berftopfteft, weil es schien

Daß er Mamachen weden möchte. — Du warft geboren reich; Ich bin bom Alderbangeschlechte, Darum ift ein Bergleich

Die zwischen bir und mir zu machen. Du fingft bem Mann allein, Bift groß, fannst über Fürften lachen; 3ch barf so ftolz nicht fein!

Doch bring' ich nicht auf Marmorftufen An farger Fürften Ohr: Der Konig felber ließ mich rufen Nach Sanssouci empor.

Ob er gleich nicht bas Deutsche liebet; Und was fann ich bavor, Daß Ferbinand mir Antwort gibet, Der große Ferbinand! So vielmal ihm mein Herz geschrieben Bon aller Habsucht rein: Er muß bei hohen Heldentrieben So stolz wie du nicht sein.

Sie batte Gödingt und manchem wahre Freundichaft gezeigt. Ihr Stolz war bei Nantens Ausfall miniber gektantt als ihr überwallendes Henz, das Liebe vor allem bedurfte. Außer Nanten weiß ich feine wirflich ausgezeichnete Frau v. Bandemer, v. Wallenrode, eine Demoifelle Baier, auch Phyllis geheißen, eine Frau Knappin traten mit Intriguen und Liegen gegen die harmolse Dickerumit Jatriguen und Stigen gegen die harmolse Dickerumit duf, beren Talent und Herzensighte sie vielsach gemisbraucht hatten. Die Dichterin war unverbesserlicht, sie siel aus einer Schlinge in die andere, ihr Glaube biebe unerschütter.

Ich muß ein Gleiches von mir sagen, nur daß die Karschin in einer bessern Zeit geboren war, wo die Brechheit nicht so trobig ihr Haupt erhob und die Lüge nicht so verwegen war.

Die Karfchin blieb in ihrem Innern ungetrubt, wenn fie nene Erfahrungen von ber Berberbifeit anderer machte. Konnte fie fich boch damit tröften, daß fie Freundinnen und Freunde aus der Elite der Menschheit hatte. Ueber einen tiefen Blid in ein frisches Menschenherz vergaß fie alles Störende, was fie ehemals gefranft.

Die Schmabsuchtigen wurden genesen, wenn fie gum rechten Urzt gingen, bas ihr selten einer von ihnen benn niemand ift ber Gottathnlidsteit entfernter als ber Schmahsuchtige. Ein Mensch schmabsuchtigen Charaftere ist ber Litge ergeben; nie schweigt die innere Stimme, welche ihm sagt, bag er sich selbst belügt; boch er such sie geibstäufgung ift eine ber ge-

fahrlichften Waffen im Arfenal ber Holle. Rein Bofewicht ift fo bos als er hanbelt, benn jeder besteht durch Scheingrunde vor der Selbstprüfung; es hatte wol sonst nie in Baris eine Schredenszeit gegeben. Sie ist wieder da, nur in einer andern Gestalt! — Wer, ach! wer von uns wird sie enden sehen?

Die Karfchin wurde, ohne darum nachgesucht zu haben, zum Ehrenmitglied der Afademie von helmstadt erwählt. Der gestivolle Berehrer der Wiffenschaften und Kunfte, Graf von der Lube, zeigte ihr diese Ernennung in einem schönen Briefe an. Sie war vielleicht die erste Deutsche, der eine solche Auszeichnung widersuhr.

Beim Martgrafen von Schwedt feierte fie bergerhes benbe Stunden , in einem ausermablten Rreife, mo fie gang in ber Stille mar. Much fab fie bie ausgezeichnetften Mitglieder bes foniglichen Theaters, Dobbelin, Roch, Die junge Grofmann, Ungelmann, Sanifd . Dabame Roufeul Die herrliche Tragiferin, ben großen Schaufpieler Brodmann nicht zu vergeffen. Das Theater mar ihre liebfte Erquidung : fie verfaumte es nicht, wenn fie auch nur eine Stunde barin gubringen fonnte. Dort traf fie auch immer geiftvolle Manner und Krauen, bie fich bemubten in ihrer Rabe Blas ju finden; unter ihnen Ramler, ben fie beinahe jeben Abend bort antraf. Gein Befprach mar lebrreich fur fie, ohne organisch auf ihren Beift au wirten; benn er faß auf einem Thronfeffel von Bappe. mit Golb ausgeschmudt, mahrend fie, eine fcmetternbe Berche, hoch in Luften fdwebte. Er fuchte fich bemertbar ju machen, fie hatte unfichtbar bleiben mogen. Unbewußt mar er ihr Reiber, verfleinerte fie auch auweilen. Es gibt noch heut folche Feinde ber weiblichen Boefie, bie auch geheime Feinde ber mannlichen find, fich aber an feinen berühmten Mann magen, meil es nicht unge-

ftraft bliebe. Go g. B. erging es Goethe; ale er ber franke Lowe war, und noch arger bem Berftorbenen. Der Reib ift eine eigentliche ergöpliche Krankheit. Jeber Reiber ift giemlich blobfinnig, man murbe nur über ibu lachen, wenn er feinen nachlallenben Unbang batte. 3ch habe von Mannern gewußt, bie man vergaß fobalb fie im Sarge maren, beren Disgunft und Berfleinerungsfucht bennoch nach ihrem Tobe gegen bie Rarfchin fortwirften. Giner berfelben ließ bruden, "bag bie Rarfchin fein Talent gehabt". Es mar übrigens ein gemuthlicher Dann, bem man über fein Talent feinen Borwurf machen fonnte, und man murbe es fdmerlich bei Laternen = ober Fadelfdein herausgefunden haben. Es gab und gibt noch viel feines Gleichen, biefer Sofrath Reinhard fand Rachlaller genug! Die Raridin ladelte ju Ausfallen, fie erfannte ihren Berth und Die Nichtigfeit ihrer Berfolger. Es ift beinah leichter jemand vom golbenen Thron ju ftogen, ale vom papiernen; benn biefer baut fich aus fich felbft wieber auf. Roch beute blubt ber unvergefliche Rame Rarichin im Unbenten ber nachfommen, benn ihre Driginalitat, ihre Bemuthlichfeit, ihre gludliche Babe in ber Improvifation erwarben ihr nicht minber Bewunderer, ale ihre fraftigften und gefchatteften Lieber. Giner ihrer heftigften und robeften Gegner mar ber befannte Burmann; er hatte ihr früher gehulbigt und nach einigen Jahren gefucht fie ju verfleinern. Wenn man ben Dann auf bie Folter gelegt hatte, er murbe nicht haben fagen tonnen, warum er fie haßte; benn fie beleidigte fein Rind. Ale biefer Burmann in bobenlofes Glend gerathen mar, ging bie gute Rarichin fur ihn collectiren; fie brachte funfgig Thaler aufammen, die ihm anonym gefchieft wurden. Er freute fich febr, und fing bamit an fich Semben und Strumpfe ju taufen; allein es fagte ihm jemand, um

ben Werth ber Gabe zu erhöhen, daß die Karschin sie für ihn gesammelt. "Dho, die Karschin!" rief er aus, "die will ich anführen!" Er lief ftrack zu einem Conditor und vernaschie in Leckereien das ganze Geld, um seine Keindin zu kränken.

Nie wurde ihr Gemüth von der niedrigen Gier beherrscht Geld aufzuhäusen, ja man hätte vermeinen könbaß es ihr lästig war, wenn sie Geld hatte. Einen Zug von ihrem dontbaren Herzen kann ich hier nicht unerwähnt lassen. In den Tagen ihres Elends hatte ihr einmal ein guter armer Bürger in Schwiebus zwei Brote geschenkt. Als es ihr gut ging, darbet fie sich sunsig Thaler ad und schiefte sie ihm. Alle Bitten sanden bei ihr ein offenes Ohr und eine volle Hand.

Gie befdrieb ihren Lebenslauf in folgenden Berfen, unter bem Ramen "Belloifens Lebenslauf":

Ich warb geboren ohne feierliche Bitte Des Kirchfpiels, ohne Briefterfiehn Sab' ich in ftrobbebeckter Sutte Das erfte Tageslicht gefehn,

Buchs unter Lammerchen und Tauben Und Ziegen, bis ins fünfte Jahr, Und lernt' an einen Schöpfer glauben, Weil's Morgenroth fo lieblich war.

So grün ber Balb, fo bunt bie Biefen, So flar und filberhell ber Bach, Die Lerche fang für Belloifen Und Belloife fang ihr nach.

Die Nachtigall in Elfensträuchen Erhub ihr füßes Lieb, und ich Bunfcht' ihr im Tone schon zu gleichen, hier fand ein alter Better mich Und fagte: bu follft mit mir gegen! 3ch ging, und lernte bald bei ibm Die Bucher lefen und verftehen, Die unfern Ginn jum himmel giehn.

Bier Sommer und vier Winter flogen Bu fehr beflügelt uns vorbei. Des Betters Arm ward ich entzogen Bu einer Bruberwiege neu.

Als ich ben Bruber groß getragen, Trieb ich brei Rinber auf bie Flur; Und pries in meinen hirtentagen, Bergnugt bie Schonheit ber Ratur.

Warb fruh ins Chejoch gespannet, Trug's zwei mal nacheinander schwer; Und hatte mich wol nicht ermannet, Wenn's nicht ben Musen eigen war',

3m Unglud und in bittern Stunden Dem beiguftehn, ber ihre Gulb Bor ber Geburt ichon hat empfunden, Sie gaben mir Muth und Gebulb.

Und lehreten mich Lieber bichten; Mit fleinen Kindern auf bem Schoe, Bei Beib: und Magb: und Mutterpflichten, Bei manchem Rummer fchwer und groß,

Sang ich ben König und die Schlachten, Die ihm und feiner helbenichar Unspredicht grüne Kranze brachten, Und hatte noch manch saured Jahr, Eh frei von ander Pflichten Drang Mir Tage wurden zu Gesang.

Die Karschin forgte nicht für ben andern Morgen, 3ch erinnere mich noch, daß ich eines Tags meine Matter um einen Winterhut bat; fie gab mir einen Bint, die Großmutter darum zu bitten, bie eben am Schreib-

tisch saß; fie sah mich mit ihrer herzigen Freundlichfeit an, und fragte: "Wie viel drauchst du, Mienchen?", "Ginen Thaber zehn Groschen!" war meine Antwort. Sie blickte mich wehmütig an, gablie die verlangte Summe ab, und lächelte freundlich, als sie mit sie gab. Im Schreibzeug war fein Groschen übriggeblieben und am andern Tage kein Geb zur Ausgade.

Es freut mich bem Ramen ber Rarschin einen ans

Es freut mich bem Namen ber Karlchin einen anbern ewigtheuern, ben eines Gefinnungsberwandten,
eines Freiherrn von Kottwit hingugusügen, ber ebenso handelte; es war ein Berwandter unsere Wohlthäters
Kottwit. Er gab, wenn ein Bedürftiger fam, alles her,
was er eben besas. Wenn man ihm Borstellungen dar
über machte, rief er aus: "Gott wird weiter sorgen!"
Und seine Juversicht hat ihn nie getäuscht. Diesen Kreiberrn von Kottwit hörte ich in den Jahren 1816—18
sehr berglich preisen. Ich nam mich nur noch erinnern,
daß man seiner Milde mehre wohlthätige Stiftungen
und Linderung vielen Clends verdanft.

Auch Daniel Chodowiecki war ein aufopfernder Menichenfreund und dabei von heiterm sinnigen Humor. Er erholte sich von seiner angestrengten Arbeit durch eine Külle launiger Entwürfe, die er jum Theil ziemlich gebeim hielt, sowol die harmlos luftigen als die spörichen. Ich erinnere mich einer Stizze von ihm, auf der man den leibhasten Ramler erblidte, wie er, ein Rasirwesseller in den Hasten, vor Aleift niederkniete, seine Rasigepadt hielt und bereits das Messer an sein Kinnsepte. Die Unterschrift bieß: "Wenn er doch die Toden ungeschoren ließ!" Ramler hatte eben Reisi's Gedichte von ihm umgedndert herausgegeben, und so war dies Vlatt war dath in allen Handen. Eine sehr humoristische Darftellung kam heraus, als die schonen Bertines

rinnen angehalten wurden, ihre Hunden am Bande zu führen. Ein Blatt aus früherer Zeit, eine Martichreierbahne, zeigte den Hoffigauspieldirector Döbbelin, durch ein Pflaster am Auge zwar entstellt, ader umverkenndar, höchft ergößlich für alle Beschauer, selds für die, welche die vielen Anspielungen nicht verstanden, die es entsielt. Bährend Shodowiecki an seinem großen Kenster seine bestellten Gruppen äpte, zeichnete er mit Bliseschnelle die Borübergehenden auf den Rand der Blätter. Der Kunstwerth bieser Zeichnungen bestand in krästiger frischer Auffassung und lebensvoller Darstellung. Er beschente mit solchen Blättern seine Kreunde.

Much ber Rarichin pflegte er einen Abbrud feiner Urbeiten ju fchenten. Unter biefen befand fich ein lebensvolles Familiengemalbe voll Bahrheit und Naturlichfeit, und anfpruchelos wie alle feine Gruppen. Es ftellte ben Runftler in ber Arbeit begriffen, umgeben von ber Battin und ben Rinbern, vor; in ber bamaligen gierlichen Rococotracht, Die ben Meltermuttern, verfteht fich ben jungen, fo wohl frand und auch allen Matronen gefiel. Bu Chodowiecfi's gelungenften Darftellungen gehören feine Theaterfcenen, fein "Brodmann als hamlet"; "Fraulein Dobbelin ale Dphelia" athmete Chaffpeare's Geift. Groß war die Birfung feines berühmten Bilbes, bes "Lebewohl von Jean Calas an feine Ramilie"; felbft bie letten Abbrude murben gefucht, taum maren Die Umriffe noch fenntlich. Stoff und Darftellung wirtten machtig. Unter ben neuern Malern fcheint mir Bilhelm Raulbach in feinen mehr humoriftifchen Darftellungen Bermandtichaft mit Chodowiecki gu haben. Gin Deifter wie Raulbach bemahrt feinen Benius auch im Rleinen.

Die Karichin wurde oft gemalt und gestochen, aber selten getrossen. Man wollte sie verschonern, und nahm dabmt dabutchiern Jigen und dem Muddruck Wahrheit und Sigenthumlichseit. Wenn mich mein Gedächmiß nicht täuscht, so haben Deser, Rode, Tischdein, Graff und andere vorressstäte Kunster ich mich, daß ich sie begleitete, wen nigstend erinnere ich mich, daß ich sie begleitete, wennigtend erinnere ich mich, daß ich sie begleitete, wennihr Bild gemacht wurde. Das gelungenste der Gemalte, zu denen sie gesessen, das vom Hosmaler Körer aus Hollenstadt sein; ich habe es malen sehen.

Sie vermachte es meinem Bruber. Meine Schwägerin rollte es bei der Flucht von Königsberg zusammen, und stedte es in den Wagenford, wo es verloren ging. Mein Bruber befand sich bei den Anstalten zur Klucht im Kelde. Es ist voranszusehen, daß die Körer'sche Kamilie noch ein gleiches besitht, und daß es der Rachwelt nicht

verloren gegangen.

1-cook

## II.

Aus meiner Jugendzeit. — Meine Berheirathung. — Frau von Genlis und Jean Paul.

Mein Bruder wurde vielleicht auf feiner andern Universität gewonnen haben, was ihm durch Seinrich sichofter's Umgang und Liebe in Frankfurt a. d. D. gutheil wurde. Beide Jünglinge waren poetisch, gestwoul, seurig und beseelt. Ihre Treue hat sich die in das Greisenalter glängend bewährt. Rur ihre Lauffahn war verschieben, nicht ihr Gesühl, noch ihre Gesinnung. Mein Bruder hätte seinem Talent zur Poesse vertrauen sollen; er hielt sich nicht ausschlich genug an Ischoffe: er gerricht auf abstrende Bahnen, weil er sein Isle aus den Augen versoren hatte.

Wie hercules tommt jeder Jüngling ju bem Bunfte hin, wo ber Scheibeweg vor ihm liegt; boch wenige haben bie Kraft, bie rechte Bahn au engreifen, nur allju viele geben fich selbst auf. Bielleicht auch hatte ben Strebenden teine andere Wahl als biejenige beglücht, zu ber feine Reigung ibn binrief.

Eines Radmittags, wo wir am Fenfter fagen, famen gwei gierliche Reiter auf unfer Saus gu, fie trugen 3ad-

chen von Nanking mit bligenben Silbertreffen und himmelblauen Aufschlagen. Es war mein Bruder Heinrich, ber mit einem seiner Freunde fam, um und zu überraschen. Bier Wochen durfte er weilen. Karl August Girat, Heinrich's Freund, war sanft und wohlgestitet. Seine Gegenwart verursachte viel Freude. Heinrich gestel sich in seinem Umgang, wie manche jungen Leute sich mit denen behaglich sühlen, von welchen sie wissen, daß sie unter ihnen stehen. Es ging meinem jüngsten Sohn auch so. Es ist genächlich, doch es bringt keinen von beiden weiter.

Rarl August Girat mar fchlant und mohl gebaut, fein Geficht hatte ftarf von ben Blattern gelitten; er blidte mobimollend aus feinen zwei vielfagenden Augen; por allem gefiel mir feine himmelblaue Reitjade mit bem Schmud ber filbernen Treffen. Sein gierlicher Anftanb und bie Freundlichkeit, womit er fich mit mir beschäftigte, maren mir neu und entgudten mich. Er mar bas von feinen Schweftern ju Saufe fo gewöhnt. Deine Begeis fterung für Girat ftieg, ale er une von Frantfurt aus zwei Rorbe Rirfchen ichidte, babei einen Brief und hubiche Berfe. 3ch war ftolg auf bie Genbung, und fragte Mienchen Ruhl: "Möchteft bu nicht auch folche Briefe befommen?" Sie antwortete gang talt barauf. Dies betrubte mich, boch jum Glud verlette es mich nicht und ich verfiel auf ein gutes Berftreuungemittel. Der Geburtstag von Dienchen war nicht fern, er follte gefeiert werben. 3ch faßte ben Gebanten gu einer theas tralifden Mufführung. Deine Schaufpielergefellichaft mußte ich mir nicht allein zusammenfuchen, fonbern fie auch einftubiren. Gie beftanben aus Dienchen Rubl und amei Malerburichen ihres Baters; aufallig maren es Rorbbeutiche, bie erträglich beutich fprachen. Gines von

Bellert's Schaferipielen wurde einftubirt und memorirt. Bir zwei Mabden trugen weiße Reifrode mit Rofenguirlanden, und grune Rrange in ben Saaren, Die in ungepuberten Loden um unfere Schultern flatterten. Unfere zwei Schafer hatten uns fcone Stabe gefchnist. Bir fagten unfere Berfe mit Gragie ber, unfer Bublifum war überque mit une gufrieben. Es beftanb aus herrn und Frau Rubl, einer pommerichen Coufine. einem fehr gefchidten Schuhmadjergefellen aus Ruhl's Berwandtichaft, ber alten madern branbenburgifden Magb in ber ganbestracht mit großem fcmargen Sute. Die Buhne war mit Bufden becorirt, und alles ging bortrefflid, von ftatten. Wir hatten aud Schaferhunde mit rothen Salebanbern. Roch lange wurde von biefem Abend gefprochen; bie Borftellung mußte wiederholt merben, aber bie Cache hatte ihre Reuheit verloren. Das Theaterperfonal gab fich mehr Dube, und bie Bufchauer waren lauer. 3d fing noch manches mit meinem Dienden Rubl an, fie liebte mich und war gut geartet; batte zwar wenig ober gar feine Ideen, aber viel natürlichen Berftand. Ich verlangte, fie mochte mit mir über verfchiebene Begenftanbe bisputiren; es gefchah im Garten. Bir vertheibigten jebe unfere Meinung wegen ber Trauer um geliebte Berwandte. Mienden wollte bie Trauer, ich verwarf fie. Riemand von uns beiben fiegte. Mienden behielt gwar Recht, weil Trauerfleidung eingeführt ift; aber ben Rrang errang feine von une beiben, obgleich wir Richter in ber eigenen Cache maren. 3ch erinnere mich noch, baß ich einmal wegen öffentlichen Sinrichtungen auftrat, juweilen auch im Ernft eine Brebigt bielt. Mienchen prebigte gegen meinen Cap. Wie viel unfere Guada bei biefen Controverfen gewonnen, weiß ich nicht.

Beröbet war das Haus seit der Großmutter Tode. In der schönen Jahreszeit erheiteren uns einige Landireiserien. Wit wandelten, meine Mutter und ich, durch trostlofen Sand und halb nachtes Gestrüpp nach einem armilichen Dörschen, hennersdorf gebeißen, zu unserer guten Milchfrun, die viele Kinder, ein kleines reinliches Haus und einen großen Gartenpsat hatte. Ein Bach schloß ihn ein, der an beiben Seiten mit Ulmen begrenzt war. Wir lagerten uns an seinem Ufer; meine Mutter las, oder siecht Kränze von der spaktichen Blumeneins salling der Kränze von der spaktichen Blumeneins salling der Kränze von der spaktichen Blumeneins salling der Kränze

Der Cherub, ber das Parabies verschloffen, hat ben Kindern den Schlüffel gegeben. Mein Paradies war überall wo Bamme wuchjen, Ketdblumen blüthen und Schmetterlinge herumflogen. Die blaue Bassernwimben genahnten mich wie verzauberte Westenwürmehen gemahnten mich wie verzauberte Westen, und erweckten in mir tausend phantastische Bilder, deren eigentlicher Sinn mir nie flar wurde; ich sorschles duch nicht danach. Der unbewusste zurte, halburostichtige Schleter, der über jeden gestitigen Genuß des Kindes liegt, ist eben der Jauber des Kindheitsgliche.

Auch aus ben Budern, die ich gelesen habe, wogten und wobten die Bilber um nich her. Die Obyssee und vor allem die Bibel gaben mir ben meisten Stoff zu neuen Gestaltungen der Phantasie. Meine Mutter dezeichnete mir die Abschnitte in der Bibel, in welcher ich täglich einige Kapitel lesen durste. Nur Sonntage nach der Kirche verstattete sie mir die übrige Zeit zum Lesen. Sie pstegte zu sagen: "Lesen ist ein seiner Müßiggang!" und zurnte, wenn ich Wertrags lesen wollte. Auch gestattet ein und nicht oft, einen Tag in der Boche im Freien zuzubringen. Ich mußte Handsarbeiten vornehmen: ich

that es als gutwilliges Rind, aber nicht gern. Much unterließ fie auf gierliche und faubere Arbeiten fur mich au finnen, fobag ich an viele berfelben mit Biberwillen Gin Dberhemb fur meinen Bruber nahte ich jeboch mit Luft und Geschidlichfeit. Bei allem, mas ich vornahm, ichwirrten bie Bilber aus ben Buchern, Die ich gelefen, um mid herum, und ich lebte burchaus nicht in ber wirflichen Belt. Das gewöhnliche Leben mar mir nadt und burr; ich erfehnte Menichen und Dinge, wie fie in meinen Buchern fanben. Die Mutter batte mir Golbidmibt's Gefchichte ber Romer gegeben; biefe bot Rabrung fur Geift und Phantafte. Raff's Raturgefdichte befeligte mich. Deine gute liebe Dubme Raroline von Webelftebt brachte mir Farben und Malergerath, Die ihr Bruder Rarl bei feiner Abreife gurudgelaffen. Deine Mutter war froh über meine Freube, fie ließ mich gern mit ben Farben fchalten, ich ging bamit um wie Ronige mit ihren Unterthanen. Dufterbilber befaß ich nicht, ich nahm Blumen por, ich malte Debaillons, bamit Die Mutter ihre Gedichte bineinschriebe; glaubte auch, man tonne fie verfaufen. Ale etwa awolf beifammen maren, ging meine Mutter gu Chobowiecfi und nahm fie mit. 3ch glaubte, ber große Mann murbe in Bewunderung barüber ausbrechen, allein fie fam beicamt und verbrieflich nach Saufe, legte bie Debaillons auf ben Tifch und ergablte: Chobowiecfi habe ein jebes por fich hingelegt und gefagt: "und bas ift bas, und bas ift bas!" fonftiges fei aus ihm nicht berauszubringen gewesen. Ach, ba lagen bie Luftfcbloffer wie Scherben am Boben. Bir trofteten une bamit, bag Cho-Dowiecfi gefagt hatte, Die Mutter folle ibm Die Rleine bringen.

Er empfing mich freundlich, vaterlich; fein Arbeits-

simmer entgudte mich auf ben erften Blid, es war mit Runftwerfen angefüllt, viele barunter von bes Deifters Es mar babei ein Rahmen mit Emgillegemalbe von febr lebhafter Farbengebung: Die Baffionsgefchichte Jefu, Die Ausführung im Rococoftil. Schabe, baß Chodowiecki fich nicht mehr bem Colorit augewandt. 3ch fonnte mich fchwer von biefen Bilbern trennen, fo berrlich war bie Farbe. Dich feffelten febr feine Delgemalbe im verjungten Magftabe, vor allem zwei, vorftellend bie Bitme pon Jean Calas, feine brei Tochter, feinen jungften Sohn, und die junge Magiftrateperfon, Die biefen Ungludlichen bas Schreiben ber Freifprechung und Unichulderflarung bes Singemorbeten überreicht. 3mei fcone Baftellgemalbe ber Rofalba feffelten mich gleichs falls burch ihren Farbengauber und ihre eigenthumliche Lieblichfeit. Chodowiccfi gab mir Rafen und Ohren ju zeichnen, ich aber batte gleich gern mit iconen Sachen angefangen, Die famen fo ichlimm weg, bag ber Meifter Mitteid mit mir fuhlte und mir auf mein Fleben Ropfchen gab, bie auch nicht beffer geriethen. Un zwei regelmäßigen, aber falten griechischen Profilen arbeitete ich mich fruchtlos halbtobt. Chobowiecfi fah endlich wohl ein, daß feine Beichnerin aus mir werben murbe, und er ließ es fich gefallen, baß ich mehr an feine Bucherbreter als an bas Reifbret ging. Er war auch überhaupt viel gu beidaftigt, um eine Schulerin angunehmen; nur aus Liebe . jum Unbenfen meiner Großmutter, batte er geftattet ju ihm fommen ju burfen, und fpater Gefallen an meinem phantaftifchen Treiben gefunden. 3ch traf bei ihm alle Bucher an, ju welchen er Rupfer geftochen hatte, bies gab ihm Unlag mich ju belehren; benn von allem, mas ich fab, verlangte ich Erflarung, Die er mir gern gab. Run mar mir eine neue Belt gufgegangen.

Manche ber Bucher Chodowiecfi's, Die nun vergeffen find, wirften auf mein Gemuth, vorzuglich ,, Rarl von Rarleberg", im Schiller'fden Almanad unverbientermaßen heruntergemacht. Ber jest einen "Rarl von Rarleberg" idriebe, wurde in brei Banden nicht Raum finden; leiber haben bie in biefem Berfe enthaltenen Rugen noch nicht gefruchtet, Die bamaligen Uebelftanbe find noch alle ba. Mit unbefdreiblicher Freude las ich Sippel's "Lebensläufe in auffteigender Linie", Diefes Buch hat machtig in mir gewirft. Ein Roman "Rarl Ferbiner" machte fo tiefen Ginbrud auf mich, bag ich fein Schnurleib anlegen wollte; es mar überhaupt ein fanitatifches Buch in Geftalt eines Romane. Bon ber Menge ber Bucherfammlung bes Chobowiecti find mir nur biefe im Bedachtniß geblieben. Mugerbem nenne ich nur noch Jean Baul's "Unfichtbare Loge". Ale ich fie gelefen, und wieder gelefen hatte, wollte ich mit einem mal fcbreiben, naturlich gang fo wie Regn Baul, Dice bunfte mir ein Leichtes. 3ch habe bas alles verbrannt; boch ber Funte hatte gegundet.

Meine Mutter glaubte, sie musse mich meinen eigenen Gang ungehindert geben lassen; sie freute sich, daß ich schrieb, und erzählte mir viel Geschehenes, um mich dahin zu bringen, mir einen Stoff ausgundhlen; da gessel wir nun nichts so gut als eine Geschichte, die ich sogleich bearbeiten wollte; sie sollte heißen: "Der Türke aus eine Gebesche eine bose Stiefmutter hatte, welche seine Heichte eine bose stiefmutter hatte, welche seine Heichte eine bose endlich an daß Bief seiner Muben, er wurde im Staatsbebienst angestellt, und eite nun in das Landfolos, das seine Braut bewohnte. Er fand sie im Sarge — eilte sort, und erft nach vielen Jahren ersuft man, daß enach der Türkei gegangen und sich zu einem hoben Bosken bort emporgeschwungen babe. 3ch sah in der gan-

gen Geschichte nur ben Turban und ben Raftan, und arbeitete frisch barauf los; ich hatte vielleicht bies Werk nicht verbrennen follen.

Ich hatte das vierzehnte Jahr erlangt; in den Augen meiner Mutter war ich ein Meistenwert der Schöpfung; ine schien nur zu leben, um mich zu bewundern, zuweilen ader tadelte sie mich auch uwerdient. Krediger Troschet, der mein religibses Gesübl zu weden gewußt hatte, iprach so belehrend und überzeugend mit mit, daß ich aus feinen Lehrstunden glübend nach Hauf fam, und nun sogleich den Strom meiner Begeisterung in das Mutterberz ergiesen wollte; doch sie blieb kalt dabei, sie war rationalistisch. Ginmal, weil sie in ihrer Bensinosanstalt in den Handlungen der Borgeiesten und Lehre eine große Berschiedenscheit mit ihren Worten gefunden; sodann, weil ihr Freund B. Rationalist war, und endlich, weil die Richtung der Gemüther in sener Zeit zum Unglauben neigte.

D wenn die, welche auf ein findliches Gemuth wie Hagelichstag auf eine Blumenflur wirfen, an die Folgen dachten, fie wurden nicht fahig fein, diefen moralischen Mord zu begeben!

Toh ben verschiedenen schablichen Eindrücken, die ich empfing, wollte ich bei meiner Einfegnung und ersten Communion in Thranen zerfließen; allein daneben spielte auch die Eitelkeit ihr gefährlich Spiel. Mein einfache Alek duntte mich ein Staat, die Gladperlen um Hals und Nacken waren mir foniglicher Schmud. Mein von Thranen überfehrennutes Angesicht schien mir im himmlischen Glanze zu leuchen.

"D", bachte ich, "wenn mich die ganze Welt so feben tonnte, wie wurde mich alles bewundern!" und ich erstaunte, daß ich von ben Sigen der anwesenden Zu-

borer feinen besondern Eindrud mahrnahm. Doch ich ließ biese Bemertung auf fich beruben, und verließ bie Rirche nicht minder entjudt von meiner Person, als ich fie betreten hatte.

Prediger Trofchel hatte uns allen empfohlen, weber nach ber Einsegnung noch nach ber Communion spazieren gu sabren. Wir gehorchten ihm, und mancher gute Eindruck erhob sich in der Einsamkelt wieder in unfern Gemüthern.

Meine Mutter hatte nicht nach geiftreichem Umgang geftrebt, fobaff, ich weiß nicht wie, Die Ginbilbung in mir rege geworben mar, bie geiftvollen Menfchen maren alle tobt. 3ch hatte "Karl Bilger, Roman meines Les bens" gelefen. Der Berfaffer befant fich in einer Gefellichaft, Die unten im Saufe gegeben wurde. Die Dame vom Saufe ftellte meiner Mutter einen jungen Mann von lebhaftem Befen und angenehmen Meugern vor; fie nannte ihn Rarl Spagier, Berfaffer bes Berte "Rarl Bilger, Roman meines Lebens". 3ch hatte bies Bert mit großem Bergnugen gelefen, wendete mich ju ibm bin, und rief aus: "Wie, Gie haben ben Rarl Bilger gefdrieben? Die find fie benn noch am Beben?" Er ftuste, und fragte um Erlauterung biefes Wortes. 3ch erwiberte: "Ach, Die Leute, Die fchone Berte gefchrieben haben, find ja fcon lange tobt!" Er lachelte, und unterhielt fich lange mit meiner Mutter und mir. Sie wich feinen Meußerungen aus, welche feine Befuche einleiten follten. Gie hatte nach bem Tobe ber Rarichin allen mannlichen Befannten ben Abicbieb gegeben.

Etwa einige Wochen fpater bat nes bas Ruffling'iche Chepaar, unfer handwirth und feine Gattin, zu fich 3ch ging mit meinem gewöhulichen Widerwillen vor Geseiellichaften binunter. Ginige Augenblide nach unferer Anfunft wurde Fraulein Abelbeit von Gerlach angemel-

bet, und es trat eine junge Schonheit herein, beren Glang alles um fich ber überftrablte. 3ch founte por Ueberrafdung nicht fprechen. Außer ber Ronigin Luife hatte ich nie folche Schonheit gefeben. Blid, Stimme und Befen biefer entjudenden Ericheinung mar im Ginflang mit ber Serrlichfeit ihrer Geftalt. Beber ihrer Musbrude, ben fie iprach, mar finnvoll und befeelt. 3d fühlte, aber ohne Reib, wie boch fie über mir ftebe. Dbne es nur ju miffen, mar ich an jenem Abend unbe-Deutenber ale gewöhnlich; ich merfte es nicht, ich gehörte gang ber Freude an ber engelgleichen Ericheinung. verging lange Beit, ehe ich fie wieber antraf, boch blieb mein Gemuth von ihr erfullt. Abelheib mar viergebn Monate junger als ich, und einen halben Ropf großer. Wenn wir nicht beifammen maren, glaubte man eine Mehnlichfeit amifchen uns ju entbeden; wenn wir nebeneinander ftanben, verfcwand biefe Achnlichfeit. innere Berichiebenheit zwifchen und mar fo groß wie bie auffere, ich fab fie bamale nicht ein. Abelbeib's liebreiche Gute ftellte mich ihr gleich. Ihre Rachficht taufchte mich. Bielleicht glaubte ich mich wegen meiner ichon auffeimenben Dichtergabe ausgezeichneter ale fie felbft.

Ich bemühte mich zu ber Zeit, Blumen zu malen; bies war eine bunte Arbeit, die mir leichter zu werben figien als die die Ghodowieckt. Bofter, ein damals renommirter Meister, den meine Zuversicht gerührt und zugleich beluftigt haben mag, drachte mir gemalte Feldblumensträuße bon seiner Hand, ber Aatur anspruchs- los componirt, einsach gesärbt; sie gestelen mir außerorbentlich, und ich bestrebte mich nicht ohne Glück sie nachzumalen. Abelspeid dat sich eins davon aus, um es der Frau von Genlis zu zeigen, die bekanntlich selbst sein andern Wormittag trat Abelspeid

in mein Jimmer, wangeglühend wie die schönste Rose, mit freudeblisenden Augen und hochflossenden Hergen. Gie legte dos Blumenstüd nieder, indem sie ein Blatt Bapier noch in der Hand behielt; mir flang es wie Engelidne von ihren Lippen: "3ch deinge Ihnen Berse von der Frau von Genlis!" Sie zeigte und las mir diese Berse, sie hie gen auf Deutsch:

Die Ratur, die große Blienenmaletein, Sante dich auf ihrem Schofe. ""Rinden", sagte fie, "minm hin!" Hub fie gab bir mit bem Sagen Barb' und Binfel in die Sand. "Male!" fprach fie , und bu malteit Blumen faß fo ichon wie fie.

Sie hatte bie Natur gur Meisterin, und als sie biese Blumen schuf, tros bes Winters und seiner Hatte, war es ber Krühling, ber sie entsprießen ließ. Dies Blatt war aus ber Buchse ber Banbora, sonnte ich es ahnen? Konnte es bas himmlische Wesen ahnen, welche bie Schöpferin meiner Kreube war? Sie hatte es so schonen. Die Blüte ihrer Liebe trug dürftige Krüchte sur meine gange Jusunft.

Anbern Tags schon führte sie mich, um mich für die Berse zu bebanken, zu Frau von Genlis, an der sene damals sehr innig hing; was braucht es mehr für ein junges reines Herz, als Talent und Misgeschick, um es zu bestean?

Fran von Genlis war zu jener Zeit bes Argwohns, wo alle Nasen Demagogen witterten, über die Grenze gebracht worben. Sie gastite bamals 52 Jahre, und war nicht in revolutionaren Absichten nach Berlin gestommen.

6

Der befannte Leuchfenring, geiftvoll, fenninifreid, in fruherer Beit por Ausbruch ber Revolution Freund aller geiftbegabten Danner jener Tage, vom Sturm ber Schredenszeit nach Deutschland verschlagen, mar nach Berlin gefommen, in Die geiftvollften Rreife eingeführt, und mehr barauf bebacht, fich einen neuen Rod ju faufen, ale Breugen aufzuwiegeln; er fuchte eine Bofmeifterftelle. Auch Diefer murbe aus bem Ronigreiche verwiesen. Er trug Die glubenofte Leibenfchaft fur Rabel. Die wegen ihrer Rleinheit Die fleine Levi bieg, im Bergen. Rabel erfuhr es nie. Gin anberes Wefen lebte in ben Rreifen, mo Leuchsenring aufgenommen mar, Gedhebnjahrig, engelichon, geiftreich, von unbefledtem Ruf, in einer hoben Stellung, gefchant und geliebt von glen, Die fie fannten , ihrer Gebieterin unqueiprechlich theuer. Diefe fcmarmte fur Leuchsenring, indeg biefer, beffen Saupt icon ber Schnee bes Altere befrangte, fich in hoffnungelofer Beibenichaft für Rabel verzehrte.

Der germalmenbe Befdluß ber Berbannung mar fcon über Leuchfenring verhangt, ohne bag er es wußte. Glife von Bielefelb, Die junge Schonheit, ber wir eben ermahnten, erfuhr bavon. Urploblich mahnte fie ihn gu lieben, glaubte fich ihm aufopfern ju muffen. Gie fuhr nach feiner Wohnung, trat in ein armliches Dachs simmer, und rebete ben Ueberrafchten mit folgenben Morten an:

"Leuchsenring, Gie muffen fich auf ber Stelle reifefertig machen. Der Grund: morgen werben Gie mit Genebarmenbegleitung weggeführt." - "Barum?" -"Sie find verbannt! Man balt fie fur ein Berfzeug ber Safobiner." - "3ch bin unschuldig!" - "Leuchsenring, ich weiß es! Gin Geift wie Gie, ein fo erhabenes Gemuth! Gie Rante? Umtriebe? Gie ben Krieben eines ganbes foren

welches Gie gaftlich aufgenommen? Rimmermehr!" Leuchsenring ergriff Glifens bargebotene Sanb, und füßte fie. "Ja, Liebenswurdige! Sie beurtheilen mich richtig; ich bante Ihnen fur meine Rettung, boch 3hr ebler Berfuch ift ein vergeblicher, ich fann nicht fort. 3m Gefangniffe ift Brot! 3ch habe feine. Ueberlaffen Sie mich meinem Schickfal." - ,,3hr Schickfal ift bas meinige, Leuchsenring! Welch eine Beftimmung, 3hre Sorgen an ftillen, Ihren Weg gur Große gu bahnen! Beld eine Bestimmung, Die Erleuchtung, Die Begludung ber Belt burch Ihre Beisheit, burch Ihr Berg, bas fur bie Menfdheit gluht, gu beforbern, indem ich Sie aller irbifden Sorgen enthebe, und in Stand fete, fich gang Ihren großen Lebenszweden ju wibmen!" Leuchfenring fing in Diefem Angenblid Reuer. Rabel's Glang erblich vor bem Glang Glifens. Mit bebenber Stimme fprach er: "Elife, noch habe ich bie Rraft Ihnen gu fagen: Gilen Sie fort! In wenigen Augenbliden wirb auch biefe entfdwinden. Bergeffen Gie mich! Much ohne 3hr Dpfer werbe ich ben 3med meines Lebens erreichen, mein großes Berf wollenben. Rie murbe ein abnliches entworfen. Es wird bie Bufunft ber Menfcheit geftalten, bas Glud Europas feftstellen." Elife rief aus: "Bie, Gie verwerfen mein Opfer, mich felbft?" - "Meine Bflicht gebietet es. Bor allem bebarf ein Beltbefferer ber Tugenb!" - "D!" rief Glife, " Gie verfteben nicht mein Berg! Richt 3hre Gattin, nicht 3hre Geliebte will ich fein: 3hre Schwester, 3hr guter Genius!" Gin flüchtiges Lächeln glitt über Leuchsenring's Lippen..., Bergeffen Sie nicht", fagte er mit bebentungevollem Ton, "bag Sie gu mir gefommen find und mir einen Simmel erichloffen haben! 3ch habe ju Ihnen hingeblicht wie ju einem iconen Stern. Jest blubt eine Rofe vor mir; ich

werbe die verwegene hand nicht nach ihr ausstreden, aber ber Laumel meiner Gefühle wird mich unwillfurlich hinreißen fie zu pfluden!"

Eise hatte mit Besonnenheit alles zur Flucht vorbereitet. Leuchsenring ftand in der Rähe der bestimmten
Bosschäfte auf der Stechdahn, die im damals so stillen Bertin menschenker war. Bor Elissen ftand der schwere Augenblick des Scheidens von ihrer Gebieterin, deren sanste Augen mit Liede an ihrem Antlis bingen. Sie sah eine Thrane auf Clisens Wange sunkeln: "Weine Elise, warum heute so traurig, so still und so betrübt, haben Sie schlimme Nachricht von Konstantinopel? Kihlt sich Jich Bruber bort unglücklich?" Elise unter vrückte einen mühsamen Schrei; noch bisseht hatte sie an ihren vortresslichen Bruber nicht gedacht, und an den Schmerz, den ihre Kluckt in ihm erregen würde. Sie antwortete der Pringessin ausweichend: Mein Bruder hat mit eine sehr traurige Geschichte mitgetheilt; es sie soszende

"Ein Landsmann hatte eine schone Stavin gesehen, der Meig ihn gerührt; er begentet ihr einigemal auf einem gewöhnlichen Spagiergang, von andern Stavinnen begleitet. Er redete sie auf Türksich an; bebend und begleitet. Er redete sie auf Türksich an; bebend und begleitet vandelten beide unter den Admen am Ufer, trennten sich aber, sobald sie dem Aussehen am Ufer, trennten schauden an der, sobald sie dem Aussehen Tags, als unser Andbennann den gewöhnlichen Weg nach seinem Spagiergang wieder einschusg, war das Ufer ungewöhnlich menschenter, und er sah schon von fern eine schaunen weiße Krauengestalt unter den Palmen liegen. Eine seinen Schauengestalt unter den Palmen liegen. Eine seinen das und ihr bleiches Antlied weiße Krauengestalt unter den Palmen liegen. Eine seine schauen daß ine erden sie schauen daß wat das Madden seiner Gedanten, daß unglüdliche Opfer der Watdochen seiner Gedanten, daß unglüdliche Opfer der

Eprannei."— Auguste feufste: "Ach, wenn doch die von der Welt verschwäche!"— "Sie wird's!" rief Citie mit samiendem Blick. Sie gedachte Leuchsenring's und der bestern Zufunft, die er der Welt bereiten wollte. Die tiese Behmuth des Scheibens ging dei diesen Borstellungen unter. Sie enteilte — und in wenigen Minuten entschiehren sie und Leuchsenring vier muthige Postupferde auf dem Weg nach Frankreich. Gold und Juwelen, die sie befag, hatte sie mitgenommen.

Berlin war von biefer Begebenheit ganz erfüllt. Man glaubte zu traumen, als man fie hörte. Eise wurbe allgemein bebauert. Keine Silbe bes Tabels ober bes

Sohns warb laut über ihre That.

Die Berbannung der Frau von Gentis fand Beurtheitungen verschiedener Art. Sie hatte Werke ergöslicher und nigklicher Art geschrieden, von alt und tränklich
und stand, vom vormaligen Glanz des Daseins entblöst,
ganz allein in der Welt. Das Mitteld der Berliner
wurde rege. Bon mehreren Seiten wurde der gutberzige
Friedrich Wilhelm II. bestürmt, die Gentis zurückzurusken.
Erhat es, und dies Handlung sand allgemeinen Beisalt.
Richt lange nach ihrer Zurückberusung sernte ich

Richt lange nach ihrer Jurudberufung leente ich Sauv von Genlis kennen. Jepe Erscheinung hatten die Jahre noch nicht gang von ihrer ehemaligen Lieblichfeit und Anmuth entkleidet. Ihre Jüge waren schaffe, aber sein und regelmäßig, ihre schwoarzen Augen seurig und ausbruckbool; ihr abgewolkter Mund hatte nicht gang sein gestivolles Lächeln verloren, ihrer geschweibigen Genalt fehte nicht bei ziertiche Jalung, welche sie keite behauptet, noch ihrem Gange seine leichte Beweglichseit. Auch ihr Drgan war noch jugendlich. Sie trug ihr haar mit etwas Puder, vielleicht um die einzelnen weißen haare darin zu verbergen, flusenweiß um die Sitten

verschnitten, um ben Raden berliegenb. Damale waren für Damen bie weißen Salebinben Dobe; fie fanben ihr febr aut. 3ch finde Dieje Eracht überhaupt vortheilhaft fur bas Alter. 3hr Angug mar einfach und befcheiben; bie feine weiße blaugeaberte Sand und ihr garter gierlicher Ruf boten bem Alter Eron. Gie befaß eine Runft fich angenehm ju machen, wie man felten finbet; fie fab ans mie Ratur, und fie taufchte bie meiften Menichen bamit; aber fie icheute biefe auch , weil fie felbft fühlen mochte, wie febr ibre Daste ibr auf bem Geficht brannte. Junge Berfonen fab fie am liebften. Gie empfing mich mit aller Lieblichfeit, Die fie ihrem Wefen gu geben vermochte, und erhob mich in meinen Mugen auf eine fdwindelnde Bobe. Bas meine Mutter burd Treubergigfeit an mir verborben batte, mar nichte bagegen. Das Gift ber Schmeichelei ber Frau von Genlis mar viel feiner, viel wirkfamer. Richt um fie berabzumurbigen fage ich bies alles; fie hatte alle bie ichonen und großen Gigenichaften, welche ich mol fonft in meinen Schriften gebriefen habe. Der Simmel hatte fie reichlich befchenft, aber bie Bolle hatte fie nicht vergeffen. 3d weiß nicht, wodurch Abelbeib fie verlett batte, fie fuchte unaufhorlich biefelbe zu verfleinern. Much bies berrliche Beichopf murbe falt gegen fie; bie Urfache hat fie mir nie gefagt, es fonnte aber feine unerhebliche fein, benn Abelheib mar treu!

Frau von Genlis lebte in der verdienstvollen Benfionsanstalt ber Demoiselle Boquet, deren Schwägerin ihr unaussprechlich ergeben war. Diefer Seele voll Liebe erging es wie allen, die hier auf Erden nie heimisch werden, weil sie an die Menschen im allgemeinen Ansorderungen machen, die nur die Gelsten und Besten erfüllen können, und überall ben Masstad anlegen, der für ihr Inneres past. Madame Boquet besaß einen

vortrefflichen Gatten und eine liebliche Tochter, ihr einziges Rind. Ihre Bartheit und bie Ueberfpannung ihrer Begriffe von Liebe und Freundichaft maren nicht in Uebereinstimmung mit bem Befen ihres Dannes, ber nach nadter Wahrheit ftrebte und bie Tiefe ber Empfinbung feiner Gattin fur Empfindelei bielt, von ber er fie beilen wollte. Seine Schwefter, ein ebles Befchopf, burch und burch rechtlich und mahr, gerieth vermoge ber Berfcbiebenheit ihres Befens von bem ber Frau von Genlis in Uneinigfeit mit ihr. Gie trennten fich, nicht ohne vorhergehende Scenen voll Bitterfeit. Frau von Genlis bezog einige Bimmer in ber Wohnung eines geschichten Schneibermeifters , Ramens Bader. Sier befuchten fie mehrere Damen und herren, welche fich im Frangofifchen ausbilden wollten ; unter biefen befand fich & Combarb, ber fich für feine biplomatifche Carrière beffer auszubilben gebachte, wenn er zu einer folden Behrmeifterin feine Buflucht nabme. Gine ber Buborerinnen ber Genlis, Dabame Coben, fann ich nicht gang mit Schweigen übergeben, weil fie eine ber gutevollften und gebilbetften Berlinerinnen mar. wußte bie Menfchenfchen ber Genlis ju überwinden, jog fie in ihre Rreife und julest in ihr Saus. Die Abende verflogen bei Dufif und Schaufpiel, Frau pon Genlis war bie geschicktefte Schaufpielerin, bie man feben fonnte, und fo jugendlich in Gestalt und Bewegungen, bag man hatte meinen follen, fie habe breißig Jahre ihres Lebens einstweilen hinter ben Couliffen niebergelegt, wenn fie auftrat. Ihre Mugen trugen machtig ju biefer Berjungung bei, fie überftrablten bie gange Scene. Die Stude, welche man aufführte, bestanben nur aus menigen Berfonen. Ginige maren von ihr felbft gu einer anbern Beit geschrieben, im Orleans'ichen Balafte aufgeführt. Es moge hierbet baran erinnert fein, bag bie Driegne'iche Bartei, die geistreiche und bedeutende Manner unter sich gählte, bei jenen Borfellungen im Palasse Detama guegen war. Dort wurde die Revolution eingeleitet. Im Parterre wurde nicht minder wie auf den Buspnenbetern ein Schausbiel aufgefährt. Die thätigken und wichtigkten Schausbiele aufgefährt. Die thätigken und wichtigkten Schausbieler suchten undemertt zu bleiben, ihre Plane glütten, und bald follte ein blutiges Trauerspiel, das noch heute fortspielt, den heitern sinnigen Scenen auf jener Buspne nachfolgen. Entsessicher Tausch! vereetend für die Mitspielenden selbst und für die übrige Welt!

Bor einem andern Aublifum fpielte Frau von Gentis 1801, bei Madame Cohen. Kriede schien die Wett zu bestesigen, Gewitterstille galt für heitere Witterung, die bunten Wölfchen am Hortzon schienen keinen Sturm zu werkünden. Frankreich hatte mehrere seinen Sturm zu gestivollen Söhne nach Berlin entsendet, man kaub sie in allen glangenden Cirfeln, sie hatten in allen gebildeten Kreisen Zureitt, während die jungen Spanier vont der Gefandsichaft mit ihnen in Liebenswürdigfeit wetteiserten und sowie die Krauzosen und wo sie sich vielleicht am bestehn vordehaltig waren und wo sie sich vielleicht am bestehn zu schlieden, die nicht vrodehaltig waren und wo sie sich vielleicht am bestehn zu schlieden, die nicht vrodehaltig waren und kaum zu träumen — doch sie wachte. Ihr Bumenteppich darg gistige Schlangen, ihr Adheln Tüde.

3ch bin in meiner Ergablung ben Begebenheiten von eine 1799 in ben Beffeln einer hochft unglutitiden Gbe. Meine Mutter hatte es gern gefeben, bag ich einen Gatten gewählt hatte; beffen Stand und Alter mir in ihm eine vaterliche Leitung zu versprechen schien. Er war zwölf Jahre alter als ich, befag ein fleine Bermögen,

welches er als ein großes vorspiegelte, und wußte meine gute Mutter ju bewegen, Die fehlende Summe ju ben jährlichen 600 Thalern Ginnahme, welche eine neue Berfugung Friedrich Bilbelm's III. jur Berbinbung mit einem Subalternoffizier erheifchte, burch eine Berichreibung von 150 Thalern jahrlich ju beden. Much unfer Saus ließ fich Baron Saftfer verschreiben. Mein guter Bruber fenbete auf meiner Mutter Bitte eine Quittung fur Die 4000 Thaler ein, Die er noch auf bem Saufe fteben hatte. Die gange erhandlung über biefen Gegenftanb hatte meine Mutter übernommen. Richt eine Beile von Baron Saftfer's Sand bezeugte, bag bies Rapital unbezahlt mar, ba hingegen bie gerichtliche Quittung in guter Form Baron Saftfer por jeder Forberung meines Brubers ichuste. Meine Mutter und ich maren ruhig barüber. Saftfer hatte verfprochen, nach unferer Berbeirathung meines Brubers Kapital fogleich wieder als Hypothet auf bas Haus einschreiben zu lassen. Bei ber Bergögerung, zu welcher Saftfer Bormanbe genug ju erbichten wußte, mar meinem Bruber nicht gang wohl ju Muthe. Gine geraume Beit nach meiner Beirath hatte er noch feine Beile von feinem Schwager über biefen Begenftanb aufzuweifen.

Haftfer verschwendete unsinnig, Schulden wurden gemacht und blieben undezahlt. In meiner Unwissenheit von Lebendverschltnissen war ich unsählig, solchen unsellgen Teeiben Einhalt zu thun. Ich sah davon nicht die Gesahr ein. Die Bälle und Pickenick, zu welchen nich haster fahret, gestelen nitr. Ich sam mir in meinem weißen Ballsleibe, mit dem Kranz in meinen braunen Loden wie eine blendende Schönheit vor. Meine Gebicke, die voller Fehler waren, und über die ich Schweicheleien genug in mich sog; schienen mit vortressisch Ich hatte noch mein siedzehntes Jahr nicht erreicht, überall famen mir Bohiwollen und Rachficht entgegen. An falle Dinge bes Lebens warf bas Brisma, bas ber bofe Geift ber Jugend vor Augen halt, fein buntes Licht.

Mis ich vermablt murbe, war ich noch findifch. Als ich in Die Rreife tam, benen Saftfer vermoge feiner Stellung angehörte, bielt ich mich fur reif und vollenbet. Unfere frühern Befannten, unter benen einige ber ausgezeichnetften Frauen und Dabden Berlins fich befanben, hatten fich nach meiner Berheirathung faft unbemertbar jurudigezogen und mich meinen neuen gefellichaftlichen Berbindungen überlaffen. Bei biefen mar mir's unbebaglich. Es mochten febr ehrenwerthe und feine Frauen Darunter fein; aber mein Gatte batte mir verfichert, bas fie alle unbedeutend und gemein maren, und baf er wunfche, ich hielt mich von ihnen gurud. 3ch war alfo gewiffermaßen auf mich felbft befchrantt, erfullt von Duntel, Gigenliebe und brennender Sehnfucht nach Erfolgen und Sulbigungen. 3m Innern ber Saushaltung blubte mir gleichfalle fein Glud. Baron Saftfer ging nur barauf que, meine aute Mutter aus bem Saufe au entfernen, und fie, bie er völlig ausgeraubt hatte, nun bem Mangel ju überlaffen, Raturlich ftraubte fich biergegen mein befferes Befühl. Schon am Tage vor meiner Sochzeit batte ich bie Entbedung gemacht, baß ich ibn nicht liebte und bag er nicht liebenswurdig fei, benn er war betrunten nach Saufe gefommen. Am Sochzeits tage, wo fich noch ber gange Rreis meiner Jugenbjeit bei une verfammelt fant, fluchtete ich bei bem Mueruf: "Da fommt ber Brebiger!" in ein Rebengimmer, fobis mich bort ein, und erflatte burch bie Thur binburd : .. 34 werbe nicht heirathen!" Der Lieutenant von Ralenberg unternahm es, "mich gur Bernunft zu bringen", wie et

fagte. Er eilte an bie zweite Gingangethur bes Bimmere, wo ihn bie Gefellichaft nicht belaufchen fonnte, und lub mich berglich ein, in ben Galon ju tommen und mich trauen ju laffen; mein Benehmen fei finbifc! 3ch wendete ein: "biefe Seirath wurbe mich un-gludlich machen", und weinte beftig. "Rann fein!" fagte Ralenberg, "aber Gie fonnen nicht mehr gurud, Sie muffen nun getraut werben. Gie fpiegeln fich bie Dinge andere vor, ale fie find. Und wenn man einmal in bie Belt tritt, muß man fich ber Convenieng aufopfern, und bie Ueberzeugung, bie une bavon abhalt, hat ihr Recht verloren. 3ch will Ihnen gang im Bertrauen fagen, bag ich ungludlich bin, aber ich laffe es mir nicht merten!" Bei biefen Borten jog ich ben Riegel von meiner Thur jurud. "Ungludlich! Ralenberg, Gie ? Mit bem iconen lieblichen Beibe mit bem großen Bermogen ? Gie baben fie ja que Liebe gebeirathet!" - "Gie aber vergilt mir feine Liebe!" fagte er, "fie ift feiner Liebe fabig, nur felbitfuchtig und gefallfuchtig. Aber um alles in ber Belt, tommen Gie! Man erwartet uns!" Er fprach noch vieles. 3ch, ein fcmantenbes Rohr, gab nach. Es batte mir auffallen follen, bag meber mein Brautigam, noch meine geliebte Mutter gefommen maren, mich ju überreben. Baron Saftfer hielt fein bofes Bewiffen ab, meine Mutter bingegen war vernichtet. Sie fühlte, bag eine Bermablung, Die fo begann, nicht gludlich ausfallen fonnte.

die Die Gesellschaft enuffing mich, beren Blässe und verweinte Augen sie rühren mochten, mit wahrer Abeilnahme. Vermöge der Schwellfrass meiner Ratur wurde ich während der Tranung ruhig, sproch das unselge Zawort und misselse mich nachher unter die begläckwäussehen Anwesenden Roch mehr, ich tangte! Mein Los war geworfen, mein Lebensschiff wogte von nun an unter unwolltem Himmel, auf umstärmter Flut, wo Rlippen meiner harrten und tudische Strubel lauschten.

Um 20. Auguft 1799, am Tage nach ber Sochzeit, führte mich Saftfer in bas Theater, mo Schiller's "Biccolomini" aufgeführt murben. Der große fled, fein entgudendes junges Beib, bie ich 1816 ale Elvire in ber "Could" mit allen ihren Reigen wiederfah; Iffland, ber vollendete Runftler, beffen unübertreffliches Talent vergeffen machte, wie viel er ber Runft bantte; Dabame Eunide, bamale noch in ber Knoepe ihrer Berrlichfeit, batten Die Sauptpartien; Mattaufch, Befchort und anbere ver-Dienstvolle Schauspieler befesten bie übrigen Rollen. Sie ftanben nicht im Ginflang mit ben obengenannten großen Runftlern, allein fie verbarben nichts. Jene binreißenben Leiftungen erhoben bie Mittelmäßigfeit über fich felbft. 3d habe feinen Moment jenes Abende vergeffen. Deine Mutter mar nicht mit une; ich febnte mich gwar nach ihr, aber ich mar bereite fo abgeftumpft und bethort, baß ich nicht empfand, wie unschidlich es von Saftfer war, . fie nicht mitgenommen ju haben. "Ballenftein", ber am folgenben Abend gegeben wurde, entrudte mich noch mehr ale bie "Biccolomini". Diefe beiben Stude finb vereinigt worben, foviel ich mich erinnere, burch Raupach. Rebenfalle mar es unrecht. Doch bies ift ja nicht ber einzige Fall, wo bie urfprungliche Richtachtung ber Dichter grell bervortritt. Dufte boch in Wien lange Beit binburch ber Bater Ferbinanb's in "Rabale und Liebe" ber Dheim beffelben fein, und Ferdinand ausrufen: "Es gibt eine Stelle in meinem Bergen , wo bas Bort Dheim nie ertont ift." Und fo murbe in "Don Carlos", verfteht fich auch in Wien, Alba und Domingo in eine Berfon gezogen.

Frau von Genlis war nicht zu meiner Hochzeit erfchienen. Ich befuchte fie-wenige Tage barauf. Sie kellte mir absonderliche Fragen, die ich nicht verstand, mithin verkehrt beantwortete. Sie besuchte und, und wie sie denn jede Gelegenheit ergriff, etwas Angenehmes zu sagen, pries sie die Lage unserer Wohnung und außerte, in keiner großen Stadt Europas habe sie eine ahnliche gefunden. Dies Lod war gerecht. Diese Aussicht war der Brennpunkt aller Pracht Berlins, und

muß jest noch bebeutenb verfconert fein.

Meine gute Mutter, Die von jeher inniges Mitleib mit ber foniglichen Familie von Franfreich empfunden, glaubte ber Frau von Genlis ihre Sompathie fur Diefe bezeugen ju muffen; benn wir wußten nichts von allen Berbaltniffen Diefer Frau in Franfreich, noch von ihrem Untheil an ber Revolution. Sie hatte geaußert, bag fie bei und effen wollte, und einen Tag bagu angefest. Diefe große Ungelegenheit führte mich jum erften Roch in Berlin; benn wie fonnte man bie berühmte Frangofin von hobem Stand andere ale mit frangofifder Roft von hohen Ind andere und in in finglighter wie empfangen. In meiner Unwössenheit bestellte ich einige Compots zum Braten. "D!" tief der Roch aus, "wo denken Sie hin? Einer Französse wollen Sie süße Spesse zum Braten worsehen?" Er versaße einen Kächenzettel, der Preis war abschrecken. Die Verhandlung zers folig fich, und es wurde nichts aus bem gangen Diner. Frau von Genlis ließ mich Diese Unart nicht entgelten, fie bezeigte mir Jartlichfeit und Theilnahme, und hatte ein aufmertfames Dhr fur meine Rlagen, über bas Unglid meiner Ebe. Alle ich ihr vertraute, ich wolle biefe trennen, suchte fie mich auf alle Beise von diesem Entschluß abzubringen. Doch da ich ihr eröffnete, daß Baron Saftfer fichtlich barauf ausginge, meinen Bruber

um fein Rapital ju bringen, rief fie aus: " Jebe uble Behandlung ift eine Gattin fculbig ju ertragen, und burch Sanftmuth und Rachgiebigfeit ihren Dann au rubren und ju gewinnen; aber Unredlichfeit bricht alle Banbe. Gie haben bas Recht ihre Che ju trennen." Bogernd fagte ich ihr nun: "3ch und meine Mutter find gang ausgeraubt, es ift und nichts geblieben." Gie fiel ein : "Sie haben Muth, Talent und Jugend!" 3ch fah fie bebenflich an. Gie fuhr fort: "Dein Saus fteht Ihnen offen! Meine Freunde merben meine Burudberufung nach Franfreich erlangen, bann gebe ich nach Begiere, bas ift ein Barabies; man lebt mobifeil bort; bas Rlima ift milb. Wenn Gie mit mir bortbin wollen. nehme ich Gie mit, Gie werben meine Tochter fein!" D, ich war fo entartet, bag ber Gedante, Mutter und Beimat ju verlaffen, gang in ben Sintergrund wich. 3ch bantte mit Thranen in ben Augen und willigte ein.

3d beauftragte Berrn Ubvocat Derling mit ber Ginleitung meiner Scheibungeverbanblungen. Er ftieß auf große Schwierigfeiten, weil Baron Saftfer burchaus eine Scheidung verweigerte und mich von meiner Mutter jurudverlangte, ju ber ich mich geflüchtet hatte. Der Ausspruch bes Gerichts gwang mich, eine Brobezeit bei ibm auszuhalten. Geinerfeite murbe ihm eingescharft. mich fanft au behandeln.

216 ich ju ihm jurudgetehrt mar, verficherte er mir, er habe Bift bereitet, und murbe fterben, wenn ich nicht versprechen wollte, alle gethanen Unbilben ju vergeffen und bie Ceinige ju bleiben. 3ch mußte, mas ich von feinen Betheuerungen ju halten hatte. Er trant bas Blas Gift vor meinen Mugen que - ich lachelte banu. Er gab por, nun die Unnaberung bes Tobes au fühlen. und entfandte ben Bebienten nach bem Rriegerath unb Aubitor Billens und einem Offizier, bessen kamen ich vergessen habe. Er hatte sich zu Bette gelegt und sagte ben beiben Herren, er habe Gift genommen! Diese wollten nach Arzien schieden, er belbe unter iedech, er wolle flechen, das Gist werde schon seine Birtung thun! 3ch schwieg, und firide: "Minchen!" sagte er, "du bist meine Universalverbint Dies haus ist dein, mit Ausnahme der hypoches beines Ontels Christian." 3ch versetze troden: "Bergist nicht die 4000 Thaler, die du meinem Bruder schuldig bist, und von welchen er im edessten Bertrauen die Hypothes fan die fichen lassen.

Er erichraf und jog mich an fic. "Minchen", flufterte er mir gu, " bies Gelb muß bir erhalten fein, biefer Schuld fann ich nicht ermabnen, ohne bich arm gu machen!" - "Alfo fteblen willft bu fie fur mich?" rief ich laut. "Soren Sie mid an, meine herren! Baron Saftfer bat ohne Bezahlung 4000 Thaler von meinem Bruber begabit befommen, Diefer muß im Teftamente gebacht werben. Much bie Intereffen ift Baron Saftfer noch foulbig! Sie wiffen, baß ich bie Scheibungeflage gegen ibn eingereicht babe: bies ift bauptfachlich megen Diefer Schlechtigfeit geschehen." Die beiben Berren waren fehr entruftet, "Saftfer", rief Rriegerath Bilfens, "bu mußt bier im Teftament beine Schulden beinem Schwager anerkennen!" - "Bie, mein geliebtes Weib foll ich in Armuth fturgen?" 3ch verfette: ich wolle boch lieber mein Brot por ben Thuren betteln, als einem folden Schurfenftreich 4000 Thaler banten. "Beißt bu wohl, Saftfer", rief Rriegenath Billens, "daß du um Die heutige Befchichte taffirt werben tonnteft, wenn beine Frau fie anzeigen wollte?" Er murbe blag und fowieg. "Meine herren!" fagte ich feierlich, "Gie wiffen nun, welch einen Bojewicht Gie por fic baben. Thun Gie jest Ihre Pflicht!" — "Ja, bei Gott, das geschleht!" rief der Offizier. Ich entfernte mich and dem Jimmer und sagte noch balb lachend: "Ich gebe nicht Trauerfleidung au bestellen, denn ich werde feine brauchen." Ich glaubte nun meinem Bruder seine 4000 Thaler gerettet zu haben. Biele Jahre nach diesem Borfall sagte mir ein Freund, mein Bruder sei mehre Geld gesommein. Doch ich hoffe, dieser Freund bat sich geirrt. Die hat mein Bruder über begenstand mit mit gesprochen,

Als die mir auferlegte Probezeit zu Ende war, ging ich zu meiner Mutter. Sie bewohnte sett einem Jahre ein geräumiges Jimmer mit Gartenaussicht in der Gipsgasse, die den gene ein geräumiges Jimmer mit Gartenaussicht in der Gipsgasse, die den der Beiten als Haufer hatte. We wohl war es mir bort an ihrer Seite, ich war mir selhz mutdägegeben. Der denagvolle Zeitraum zwischen bem 19. August 1799 und dem der Miedervereinigung mit meiner Mutter schien mir ein die Traum, aus welchem ich mich frästig emporgerissen. Der einsach Garten vor dem Hause war mir eine Welt. Links vom Hause grünte und blühre eine große Laube, im Sommer war sie unser Gastimmer.

Her weilte gern die unvergleichliche Freundin meiner Mutter, Karoline von Berg, geborene Grafin Schfeler; eine Brau, die einzeln auf ihrer eigenen Sobe finden. Innig befreundet mit der Königin Luise und beren Schwecher Kriederise, nachmaliger Königin von Hannover, warsie für beide ein guter Genius, und von beiden in ihrer Aufperenng und Trene verstanden. Berhöltnisse dieser Art find seit langerer Zeit nicht mehr so seiten wie damals wo um den Thron her eine Scheldenwand zwischen ihm und der Menschweit gezogen war, welche alle innige Gemeinschaft zwischen seinen Bewohnern und den Geben, deren Freundschaft seifehnten, hemmte. Nicht der Französsischen

Revolution, fonbern bem Fortfchreiten ber Beiftes : und Gemuthebilbung im allgemeinen ift bie Belt bie Berbrodelung biefer Scheibemand fculbig. Richt gang ift Die Etifette von ben Sofen verbannt, boch ift vieles Beläftigenbe, was fie ebemals hatte, hinweggeraumt. In frühern Jahrhunderten mar fie ftrenger und fleinlicher als fpaterbin, Gleichwol befagen bamale bie bochften Frauen ein Blud bes Lebens, welches ihnen fpaterbin entriffen murbe und ihnen beute noch nicht wiebererftattet worben ift. Gie durften ihren Rinbern Die, Bruft geben. Die Ronigin Blanca von Frantreich faugte ihren geliebten Cohn. Eines Morgens wollte ber Rleine bie Bruft nicht nehmen, ba es boch bie gewohnliche Stunde mar, mo er Appetit au haben pflegte; und ale Die Ronigin bieruber Befummernif außerte, trat eine lieblich blubenbe Dame bee Sofes ein und geftanb, ber Rleine habe fo ftarf gefdrien, bag fie ihm bie Bruft gereicht. Ronigin Blanca warf einen muthenben Blid auf fie, ftedte bem Rinbe ben Finger in ben Sale, und gab ihm bann, ale bie frembe Rahrung befeitigt mar, bie Bruft. Bar bies mutterliche Giferfucht, war es Stolg? 3ch weiß es nicht, aber mir bat es gefallen, und ich habe ftets alle foniglichen und fürftlichen Mutter bedauert, benen eine Gludfeligfeit geraubt wirb, bie ich fur bie hochfte halte, welche Gottheit und Ratur ben Frauen gemahren. Auch ungludliche Ehen werben burch Musübung biefer fußeften aller Bflichten erheitert, armen Reichen in ber großen Belt pflegen bies holbe Glud zu verschmaben. 3. 3. Rouffeau hat fehr icon über biefen Gegenftand gefdrieben; mochten alle Mutter feine Borte beherzigen !

Sier ein Lieb, welches ich bichtete, als mein Rind mir an ber Bruft lag:

Schlafe füß, Kindegen, Matter ist mach, Annut ja noch ichlammern mild und gemach, Lieb' ist dein Dbem! himmel bein Traum! Ruhft mir am Bufen weicher als Flaum! Büger wie Kofen mir an ber Buuft, Bringeh mir vieder Jugend mad Luft! Bieje nicht vom Erde, Jann ich ich felig, Nächt! wied vom Erde, Jann ich ich felig, Nächt! um und beide die Welt verzehn, Sied auf den higten lächelt der Wond, Wie es auf Geben fieldig sich wohnt! Schlummer nur, schlimmter, fellig ist Aus!

Ich gebe mich gern ber Borstellung bin, daß viel tausend Mutter allere Statue bies Lied mit mir empfunden haben, denn ich sand es in Sammlungen von Liedern sir das Bolf nachgebruckt. Kein Name stand babei, doch ich war so ftolg darauf, wie nur mancher Dichter über die wiederholte und vermehrte Ausgade ieiner Gebichte mit der zierlichsten und prächtigsten Ausstatung sein kann. Zest, wo die Wassen immer unpoerticher werden und das Auge immer begehrlicher, mussen willen wol die Berleger Geolchstammlungen möglichst zum Eurusartifel machen, damit sie Kaufer sinden.

Ju jener Zeit noch ohne Leitung, ohne Auswahl beim Lefen, ohne Kenntnis von ber Geschichte, ohne Umgang mit Dentern und Gelehrten, war ich, wie ich später bemerkt habe, ein ganz gewöhnliches Ding von einer Großfädbretin. Meine gute Mutter hatte indes noch nichts von ihrer hohen Meinung von mir einzebutzt, sie hielt mich für bestimmt, in der Welt eine große Rolle zu spielen, wie sie sich ausdrückte und mir iagte. Ich hatte einen Begriff davon, was ile meinte, noch von der Att, wie Gott diese Weilfagung erfüllen tönnte. Treuberzigerweise glaubte ich, es sei an dem

genug, was ich mar, um ihre Beiffagung ju erfüllen. Meine Mutter hatte fich bas jum Grundfat gemacht, an meinen Liebern nichts ju veranbern, und mich nicht einmal auf bie Rebler aufmertfam ju machen, ich follte von felbit auf biefe fommen. Deine Lieber ichoffen auf wie bie Reffeln, aber nicht gang fo correct in ber Form, wie alles ju fein pflegt, mas Mutter Ratur gebilbet. Der fleine Rreis von geiftbegabten Freunden und Freundinnen um mich her übte liebreiche Rachficht gegen meine erften Berfuche, fie hofften nur im Stillen auf funftgerechte Entwidelung meiner Unlage. Durch ibre Liebe zu mir faben fie icon Blume und Frucht, mo nur noch Reim und Knospe ftanben. Wie betroffen war ich baher, als ein lieber vernünftiger Mann fich erbot, er wolle mich Deutsch lehren. Bum Glud mar ich gefügig, und lernte fleißig in ben Unterrichtoftunben. Die er mir gab. Der Regierungefecretar Balter mar gebilbet, gemuthlich und verftanbig, ohne eigene und voetliche Anlagen hatte er Gefühl fur Boefie, und Beurtheilungetraft ohne eigentliches Urtheil. Ale gludlicher Gatte und Bater und fahiger Staatsbiener ftanb er in angenehmen Lebeneverhaltniffen, mar beiter, und fo mobimollend ale er mobigelitten mar.

Ware ich beim Lesen von Meisterwerken wahrhaft ausmerstam gewesen, so hätte ich keiner Belehrung über Sprache bedurft; aber ich war einmal eine spricke Natur, will auf gut deutsch sagen träge, leicht, verwöhnt, im unbewoßten aber seiten Glauben, daß mir be Früchte mundrecht in den Mund sallen sollten, und die Toweitz von Sorge wußte wie das Kind an der Mutter Brust. Frau von Genlie hatte mir verschert, ich wurde ihre Tochter sein; da hielt ich mich sir geborgen. Sie hatte es wol auch ebenso gemeint, denn

ihr Wesen war eine wunderbare Mischung von Grausamseit und Milbe, je nachdem ihre Leidenschsen ausgeregt waren. Sie selbst sagte mir von sich: "Ich habe große Fehler, diese werden aufgewogen durch große Eigenschaften; um mich zu lieben, muß man streden mich zu werstehen. Dies ist nicht leicht — aber es lohnt sich!" Sie machte mir diese Gröffnung nicht früher, als bis ich sich ob bei ihr in Frankreich war. Sie mochte geahnt haben, daß sie mich daburch zurückstedem wirde, weil ich sie in Deutschland noch weniger verstanden haben würde wie einige Jahre später in Frankreich.

Roch war ich nicht fechzehn Sabre alt, ale ich Sean Baul's "Besperus" befam. Er fiel wie brennenbe Sonnenftrablen auf Fruchte, Die nicht von ichugenbem Laub umgeben find; einzelne Stellen werben rafch gezeitigt, aber nicht gebeiblich, und nicht burchgangig ift biefe Reife, Goviel nur mag hier beruhrt werben, bag ich nun meinte, ich muffe an Rean Baul fdreiben und mit feinen Borten anfangen : "D bu guter, guter Beift, ich fann bich nun nicht mehr verlaffen, bu mußt, bu wirft mein fcwaches Berg annehmen!" In Du wurde ber Brief fortgefest wie ein Gebet, aber bie Anbetung wollte auch ftrablen. Es war mir fo mas von benten und foliegen beigebracht morben, ich glaubte icon bie Welt zu fennen, ich hatte Die Rarichin jur Großmutter. Dies alles und mehr mußte in ben Brief. Baron Ablefeld munterte mich basu auf.

Ich ichrieb wie alle jungen Wesen, die zu einem großen Mann hinausblicken und sich einbilden, sie müßten ihn recht besehren, und alles, was sie ihm sagen könnten, wäre ihm neu. Als mein Brief fertig war und ich ihn der Mutter vorlas, mersten wir beide, daß viel; wie viel darin stand. Ich fürzte ihn, er war und wieder nicht recht; er wurde noch ein paar mal geschrieben und immer furger; aber ber Ansang war vortrefflich, benn er ftand wortlich in Jean Baul's "Hesperus".

Ublefeld nahm ben Brief mit. 3ch außerte ibm Bebenflichfeiten barüber. Er troftete mich: "Jean Baul fommt nachftes Jahr nach Berlin, ba wird fich alles finden." Jean Baul antwortete nicht; boch er ichrieb feinem Freund Ablefeld, er folle ibn gu mir fubren, wenn er nach Berlin fame. Wie befeligt mar ich, hatte ich boch noch feinen mabrhaft großen Dann gefeben. Die Soffnung, Segn Baul in Berfon fennen zu lernen, lachelte mir gu wie ein Stern am Simmel, brang wie ein Son aus hobern Spharen burch alle Dislaute bes Lebens. Dir mar ju Ruthe ale tonne mich fein Unglud mehr treffen, ale breite mein Schutgeift feine lichten Schwingen über mein ganges Dafein binaus. Land! jubelte meine Geele; benn ob vieles mir gebrach, war mir boch auch viel gegeben worben, und Ueberreichthum ber Bhantafie und Empfindung glangte und quoll neben faft troftlofer Durftigfeit ber Renntniffe und fühlbarem Mangel an barmonifcher Ausbildung. Bieles bes Befentlichften. befonders fur bie Ericheinung, mar überfeben, vieles bes geiftig und gemuthlich Anospenben geftort worben. Der Unlage jur Boefie allein und ber angeborenen Bergenes gute waren Strablen mutterlicher Sorgfalt und Liebe, nicht anhaltenb, boch im fortichreitenben wennaleich Cbenmaß jugewendet worden, fodaß fich einfeitiges Aufbluben amar in voller Freiheit, allein in verfehrter Richtung entwidelte. Go machit ein Baum mitten in einem Barten, pereinfamt auf einem Sugel, feine Stute gur Seite, feine Gartenfchere hemmt uppiges Gebeiben, und Sonne, Luft, Sturme und Regenschauer geben ihm in ungehinderter Birfung Bachethum, Blute, Richtung und

Gestalt. Um und um stehen die wohlgeordneten Reihen der Bumenstauden und Bamme, ein Schmud wohlge gefälliger Gestaltung, Auge und Sinn erfreuend und jeden Blutenduschel auf prycamtdalischem Wehrsel wie einen Strauß zur Zierde tragend. Nachtigall und Amsel suchen ben einsamen Baum auf lutiger höben, und lieben seine Schatten, boch er wird ausgehoben, und keinen der Gartendamme eingepslangt, und bort kann er nicht gefallen, nicht gedelben. Warum sieht er nicht aus wie die anderne Daum fieht er nicht gentlen, nicht gedelben. Warum sieht er nicht aus wie die anderne Daum Belt ift einmal so wer kann ihr's verbenken?

Der Tag ericbien, wo ich Jean Baul feben follte. Er fam unbegleitet. Unfere Berg fam auch. Der Garten ftand voll Rofen, ber Morgen war beiter. Bir alle waren befeligt. Jean Baul's Ericheinung hatte nichts Auffallenbes; feine einfache Rleibung paßte gu seinem Gesicht und Wesen. Auf seiner Stirn thronte Licht, auf seinen Lippen Anmuth und Milbe. Seine bellblauen Mugen leuchteten in fanfter Glut. Geine Bewegungen maren im Ginflang mit feiner Ginfachbeit und feinem naturlichen Anftanb. Bielleicht murbe feine Erfcheinung einem Untunbigen nichts von feinem Genius verrathen haben. Ernft, Anftand, viel natürliche Anmuth blidten baraus hervor; burch ihre Anspruchelofigfeit felbft war fie gewinnenb. 3d fann mich feiner Einzelheit jenes Morgens erinnern, ich war ju freubeberaufcht, um irgendein Bort in bas Gebachtniß qu faffen. Segn Baul verbieg balb wiebergufommen. 3ch fchiate ihm in einigen Tagen bas Seft meiner Bebichte. Er fcbrieb mir barauf folgenbe Borte:

"Rofe, Lilie, Relfe, Bergigmeinnicht? 3ch fomme gwar, aber um eine Funfviertelftunde fpater, ba ich bie Freude habe, bei Ihnen eine Stunde langer zu fein, weil

ich nicht ine Schaufpiel gebe. Dan muß bie Freude verfürzen, um fie gu verdoppeln. 3ch bin eigentlich foon bei Ihnen, aber auf bem Barnaß - unter Ihren Berfen. Richter."

Gines Abende trat Jean Baul unvermuthet bei uns mit freubestrablenbem Beficht ein. "3ch fomme von ber Ronigin!" rief er aus, "wir find lange im Garten umbergegangen." 3ch fah ihn an, gleichfam um feine Befeligung einzusaugen. Simmel! bachte ich mir, wie gludlich ift ein großer Dichter, er fann mit Roniginnen luftwandeln. D. babin wird es mit mir niemals fommen! Dan fiebt, meine Gitelfeit mar aufammengefdrumpft.

Bean Baul mar in bem Mugenblide, wo er feine Bewunderung ber Ronigin außerte, fehr liebenswurdig, und feine Empfindungen hatten etwas Erhebenbes für une. 3ch batte bie Ronigin Quife an ihrem Geburtetage mit einem Blumenftraus und einigen frangofifden Beilen begrußt, bie ich fur Berfe hielt. Dit ber garten Sulb, bie ihr eigen mar, empfing fle mich, bauchte mir einen Rug auf Die Stirn und fagte mir einige Borte, bie auf ben Bellen meines Entradens babinraufchten. Bie Menbelefohn Lieber ohne Borte bichtete, fo fang Diefe himmlifde Stimme Borte ohne Lieb. Behmuthig beflemmt es, gu benten, bag bie Debrgabl ber Denfch= beit fein tonnte, mas eine Luife, ein Gerhard bon R-R und einige anbere Erforene, bier ber Belt und bem Throne bort, ihrem ftillen Rreife find. Doch fagt une Die Soffnung, es merbe noch ber Morgen tagen, mo eine beffere Rachfommenschaft fich ber Tugend und bem Guten widmen wird, und bag Ibeale eine Babrheit feien. Roch aber regieren Babn und Irrthum bie Belt, und bem

Golbe allein wird gehulbigt. Recht wie jum Sohn bes Elenbe erfchließt allerorten bie Bolle bie Schape bes Erbenichofes, nach welchen bie Begier ichmachtenb langt, wie Tantalus am Quell, nach welchen Die Armuth ftohnend feufat und hungernd ringt. Balb wird man nur Millionen auf ber einen Cette, Berichmachtenbe auf ber anbern und nichts mehr in ber Mitte liegen feben. Damale flogten weber Beit noch Menfchen fo trube Borberfagungen ein, Die Belt mar genugfam, Genuß und Freude maren noch mobifeil und leicht ju erlangen; jest werben fie erjagt, und nichts als fie hat Werth fur Die Daffen. Das Ueberbieten und Steigern aller Benuffe fteigert auch bie Forberungen ber Gemuther. Ein großer Theil ber mannlichen Jugend gleicht manbelnben Leichen, por ber Beit ber Reife tritt Die Erschöpfung ein. Derfelbe Duntel, ber Gott vom Throne ftogen mochte und fich felbft fur gottlich halt, weil er bas Gottliche leugnet, icamt fich tugenbhaft ju fein, verspottet jebe edle Regung in andern und brudt bie eigene nieber. Bie felten wird bem Beobachter bie Freude, rein menfchliche Menfchen ju feben. D, es war einft andere, und unter ben Beffern war Jean Baul einer ber Beften. That und Lehre maren bei ihm ungertrennlich. Gein innerer Menich mar pon pollenbeter Schonbeit; Diefe hatte er erftrebt, indem er nach Wahrheit rang.

Meine Mutter konnte mich für das Leben nicht ausbilden, für die Welk nicht erzieben; sie lebte in der Sphäre ihrer Träume, die Trümmer ihres Lebensglückes ragten daraus hervor: hier mit Woos bedeckt, dort mit Epheu und holden Blüten umwunden, dort verunstaltet durch Wuffen. Maria und Martha waren noch in keiner weiblichen Natur so eng und unaussolischen verberunden, fo herbe zugleich geschieben.

Gin fiamefifches Zwillingspaar, ein Sein in zwei Befen, beren jebes ein eigenthumliches Ganges. Bielleicht mar es ein bunfles Gefühl bes Richtverftebens und Bernach= laffigens ihrer eigenften bobern Bestimmung, mas meine Mutter anregte, mich, eine entichiebene weiblichehausliche Ratur, bei Bahrnehmung meiner geiftigen Unlagen gum Schreiben angufpornen, ftatt mit weifer Berechnung mich bem angeborenen Triebe jum Braftifchen folgen ju laffen und arundlich fur bas Sauslich-Beibliche gu erziehen, ba fich bierbei jene geiftigen Unlagen unfehlbar im ftillen gebeihlichen Fortidreiten entwidelt batten. Gie brachte mir Renntniffe bei, allein fie verfaumte alles, mas bem hauslichen Treiben Schmud und Bierbe gibt und ben weiblichen Bleiß burch anmuthige 3mede fpornt und erbeitert. Much vereinsamte fie fich und mich fo febr, daß ich nie Gelegenheit fant, gludliches, geordnetes, an lieblicher Thatigfeit und finnigen Genuffen reichhaltiges Familienleben grundlich ju befchauen und verftanbig ju wurdigen. Da ich nicht ahnte, wo es fehlte, und jeglicher Freiheit genoß, oft ine Felb und in Die Tannen= heibe fam, und nach und nach alle Bucher, Die ich fah, an mich reißen burfte, babei meine Mutter inniglich liebte, hatte ich viel gludliche Stunden, und alles murbe für meine Seele Boeffe. Daraus batte tros allen Disgriffen bas Schonfte werben fonnen, mare ich nicht verheirathet und mit ben verfehrteften Unfichten und Begriffen in Rreife gefchleubert worben, bie mir nichts verleihen fonnten, mo ich viel einbugen mußte, und aus beren Leerheit und Durre fich bae lechgenbe Berg in eine Traumwelt flüchtete, bie auch burch folimme Truggestalten bevolfert mar.

Das einfache Wefen und ben Umgang Jean Baul's möchte ich bem ununterbrochenen milben Raufchen hoher Selmina von Cheab. 1.

Waldeswipfel, das in sich selbst Must ift, vergleichen, indess je und je ein schmetteruber Nachtigallenwitbel durch bie grünen Wösdungen wogt, und mit einem mal alle Symphonien, die je die Waldung durchtönten, im Wieberhall ringsum erwachen und die Seele in ihren Wieberhall ringsum erwachen und die Seele in ihren Wieberhall mit sich fortreisen. Er war nur im holden Selsburgessen seiner Wunderpracht für das Wesen da, von dem er sich verstanden sühlte, und wie der Kolitri juchte er, wo er auf Blüten verweilte, nur den himm-tischen Thau, den ihr Kelch bewahrt.

Die Konigin Luife und Friederitens, ihrer Schwester, große Seelenvertraute, Karoline von Berg, machten auf Jean Baul ben Gindrud, ben eine folche Erfcheinung

- von ber Betrarca gefungen hatte:

Chi vuol veder quantunque puo' natura E 'l ciel tra noi vanga et mirar Costei —

auf ibn, bem himmlifcher Geelenduft bas Innere Durchftromte, machen mußte. Deine Mutter nannte fie nur bie Simmlifche, und um fo marmer, ale fie von ihr verftanden wurde. Raroline von Bera mochte ba= male etliche breifig Jahre alt fein; fle war mir in gartefter Rinbheit wie ein Reengebilbe erfchienen, ich hatte bie fleine ichlante, rofig- und weißblubenbe Bestalt im gierlichen Amazonenfleibe, ben Reberbut auf ben golbenen Ringelloden über ben bligenben Murqugen, wie Gemolf über flarem Sonnenbimmel, immer nur im Rluge auf lichtbraunem ichongefchirrten Bferbe vorüberfchweben feben. mit burchbringenbem Blidesftrahl, fcon, ernft, gebietenb und milb. Bur Großmutter fam fie wenig, ich mar bann nicht ju Saufe; bafur mußte bie Rarichin oft bei ihr fein, benn fie liebte ihr Beiftesfeuer, ihre Runftlofigfeit, ibr Gemuth und ibre Lieber. Deiner Mutter wurde sie innig gewogen und besuchte sie oft. Ihr liebstes Gespräch war die Königin Lusse, die mit ihrer eigenen Lusse, mit dem Erdpringen Georg und mit Friederife die heiligften Liebesgefühle in ihr wach und flammend erbielt.

Sie war bie finnreiche Spenberin ber meiften fonialichen Bobithaten. Reine Butte mar ihr ju entlegen, fein Sterbelager ju fcaurig, fein Glend ju abidredenb fie fucte es auf, fie brachte Eroft und Erquidung. 3hr war bei bem marmften, reichften Bergen tein anberes Blud in bas Leben übergegangen, ale bas ber Muttergartlichfeit und Freundschaftstreue und ber Linderung frember Leiben. Ihren Beift hatte fie mit grundlichen Renntniffen, Phantafie und Gemuth mit ben fußeften Bluten gefchmudt. Gie las bie Dichter aller Lande, fie fannte bas Schone in allen feinen Reichen. Auf jeber heiligen Statte, wo ber Benius thronte, loberten ihrer Unbacht heitere Opferflammen. Frube Leiben hatten fie jum Manne geftablt. Bon ber Beiblichfeit behielt fie nur ben Unftand, bie Dilbe und bie Tugend, mannlicher Eruft und Gleichmuth war ber Grundton ihres Dit foldem Seelenadel mußte Ubnenftolg unvereinbar fein und bleiben. Darum ift alles Echte vornehm, und felbft auf Thronen bas Gemeine gering.

Sean Baul und sein Freund werlebten die herrlichften Morgen mit ibr, mit Auguste von Saake, Minna von Anebel, beren bescheichene Aumunth und gehaltvolle Sinnigkeit wie ein Frühlingshauch sabte und erfreute, und auch mit und, mit meiner freubesuntelnden Mutter, die ibren Ursprung aus gallischen Blut (mein Großvater war ein Abkömnling ber Hugenotten, die in Breußen Juflucht gesunden) nicht verleugnen fonnte.

Bie groß und milb Jean Baul mar, mo er Liebe fand, bies miffen alle, bie ihn fannten; une aber murbe es auf eigene Beife fund. Es gab in feinem Rreife ein meibliches Befen, ju gart und glubend fur ihr laften-Des Misgeschick, und ichon an ber Reige ihrer freubenlofen Tage. Gie batte einmal nur im Leben geliebt, Durch ben Unfchein einer Treulofigfeit getaufcht, batte nich ber Ermahlte fchweigend von ber Ungludlichen abgemenbet. Er blieb unvermablt. Gie fonnte Serg und Gebanten von ihm nicht trennen, fonnte fich nicht tröften, baß fie feine Liebe vericherat.

Bilbelm B. war von feltenem gebiegenen Gehalt, von umfaffenber Bilbung. Geine verlaffene Geliebte fand ihren einzigen Troft barin, in einfamen Stunben fein Unbenfen au feiern, fie gab ihm ihre Thranen. Sterne, einzelne Laute, ja bie Blumen ber Biefe, barin Thautropfen bebten, und bas Raufchen ber Balbung, Connenlichter, Die auf grunem Rafen fpielten ober im Alutenfpiegel hunften, maren ihr Grufe von Bilhelm, Boten feines fehnenden Ungebenfens, und jeber unerflarbare Rlang, ben ein Bufall erwedt, mar fur fie eine geiftige Annaherung. Bei bem Gebanten einer mahrhaften Trennung mare bas Berg ihr gebrochen. Die Gewalt ihrer Empfindung fcuf um fie ber eine Welt, in ber fie bas Dafein ertrug.

Bie wenige werben ben Ginn biefes Bahnfinns faffen! Jean Paul faßte ihn, als jene Leibenbe ihm fagte (es war in meiner Begenwart): "Gie find es nicht, ber biefe Berte gefchrieben hat, es ift mein Freund! 3ch habe mehrere unferer Gefprache im « Besperus » in ben «Balingenefien» wiedergefunden, ich habe in ben «Blumen-, Frucht = und Dornenftuden » bie geheimen Begiehungen erfannt. D feien Sie fo gut, gefteben Sie es mir, Gie find sein Bote! Sie sollen mir Trost bringen, mich vorbereiten auf seine Wieberkehr. Sie sind Letbgeber! es ist sonnenklar. Über sagen Sie mir es auch nun, benn ich weiß es ja!"

Mit feuchten Augen und einer Midre, die weichtingslüfterlößeln auf Blütenzweigen weich und innig flang, sagte Jean Paul, der, während sie sprach, seinen Sternenblicf auf der Leidenben ruben ließ und ein schwerzisches Lächeln, das um seine Lippen spielte, in ein schweizisches liedendes umschufz: "Rein, Liede, ich din Richter, und habe meine Werte seicht, gesten, wenn biche ert frend wiedergefunden, so faten Sie ihn der felt? Er lebt Jhnen dort! Und so oft sie auf ihre Einbildung, die ihr bis in den Tod blied, guruckfam, blied der Hertliche mild, und suchte im hort seines Junter Aroft sir die Freundin.

Gern feierte Jean Baul im Kreise seiner Lieben das Montenken der Entschreiten. Dir sprache von ihr, diesem erften Sternbildt, mit dem sein Jugendhimmel ihn angestrahlt, von der Freundin, deren Erinnerungen diese Blättern vorausgeben. Er liebte sie mit frommer Brudertene. Eine solche Erscheinung, deren Licht zuert ein Jünglingsberz zu zarter Hubigung erschließt, rettet ihr ganzes Geschlicht in seiner Phantasie, in seinem Glauben an weibliche Würde und Tugend, und veredelt sein schoffeness Selbst für alle Jufunst.

Er sprach zuweilen von ber Berfafferin der "Calabonia", Emilie von Berlepich, nachherige Harmes, die auch zu von früheften fohnen Erfcheinungen seines Gebort, "Agnes von Lilien" empfahl er mir zu lefen als den "meisterhafteiten Roman, den je eine Krau geschrieben". Es war im Jahre 1800. Bon der Berfafferin sagte er nichts; vielleicht, weil er überhaupt ungern von Weimar frrach. Damals hatte ihn die öffentliche Meinung noch nicht den Grundpfeilern und Kolossen deutlichen Ruhmes beigefellt: Geethe, Schiller, Herder, Jean Paul verschmolzen im deutschen Gemüth noch nicht in Einen Gedanfen. In den "Kenien" finnden zwei Zeilen, "Zean Baul" überschrieben, und gerichete Mn....

Meinft bu, er werbe größer, weil bu bie Schultern ihm leifjeff? Er bleibt flein wie juvor, bu tragft ben boder bavon.

Run, es fieht noch mehr im "Mufenalmanach", herausgegeben von Schiller (1799), 3. B.: "Die Spree".

Sprache gab mir mein Ramler, und Stoff mein Friedrich, ba nahm ich Deinen Mund etwas voll, aber ich schweige feitbem!

Die Spree fdwieg nicht lange mehr. Gelbft feinen Leiben fand Breugen neue Große, und balb uberflugelte es fich felbft und jeben frubern Rubm. aber hatte Jean Baul "flein" genannt? D ftill! Erbe bedt fie nun alle. Steine tragen bie Bilbung ber fterblichen Sulle unferer Riefengeifter, und broben fcmeben fie liebend vereint und lacheln auf die fleine fleinliche Erbe berab. 3ch fprach eines Tage mit Entguden von "Don Carlos" und von ben "3bealen". Jean Baul überrafchte mich burch ben Ausspruch: "Schiller ift falt! Sie fühlen bas jest nicht, Sie werben es noch fühlen! Schiller ift Gis, er ift ein Gleticher, nie Connenftrabl mit gottlichem Karbenfviel, marmen Burpurtonen; eilen Sie bin, Gie finden meder Glut noch Leben, Tobesobem fdleubert fie mea."

Bar bies eine Wirfung ber " Fenien"?

Bon Goethe fprach Jean Baul nie, bamale auch nicht von Berber, ben er fpaterbin fo liebevoll murbiate. Die anmuthig liebreiche Wendung im Sinblid auf mid, Die er nabm. um von Amglie von Imhof ju fprechen, bleibe bier unerwahnt, ich weiß auch nicht recht feine eigenen Worte mehr. Er fuhr bann fort: "Gie werben balb eine fcone Dichtung lefen: «Die Schweftern von Lesbos», im antifen Gilbenmaß und im antifen Beift, Dody falt vor lauter Bollenbung." Aber fie ließ une nicht falt, als fie Die Dichterin las. Alles mas Beimar von geiftis gen Größen in fich faßt, war um fie her versammelt; Amalie von Imhof war noch fehr jung, wol noch nicht Gie trat in ben Dichterfreis im weißen amanaia. griechischen Rleibe, mit golbenen Spangen, ihr braunes munberreiches Saar geflochten, gescheitelt, griechisch gemunden, ihre großen blauen Augen ftrablend por innerer Bewegung, bie Bangen glubent, ber Bufen flog und malte; meld ein Marmor mar lebenbig geworben? Gie hatte ein Beficht fo claffifch wie ihre Dichtung. Dan fab Die icone Sofdame fonft ruhig abgemeffen; beute ericbien une bie Gangerin wie bie griechifde Dufe felbft, mit fugen Rlangen Die Dichtung portragend, jedes Bort Mufif. Ge mar une allen eine Ericbeinung, ein Bunbertraum, ber Dlymp war offen, und feine anmuthftrablenbfte Gottin lebte!

Bon den Erinnerungen, die Jean Paul im Kreise der Freundschaft wie flatternde Bilber zu begrüßen kamen und fich hineinwoben, damit seinem Glüde nichts sehe, war Frau von Krüdener diesenige, von der er am lieden sprach. Er sehnte sich tief und innig sie wiederzussinden, und ersehnte für mich das Glüd ihr zu begegnen. Vrau von Krüdener war die erste sichtliche Offenbarung besien, was Rasael Santi vorschwebte. Jean Paul hatte sie in ihrem

Frühling gefannt. Manche irbifche Sulle icheint verbichtetes Licht; fo biefe! Gie mar feine Schonheit, aber fcon! Ihre atherifch folante munberliebliche Geftalt voll Dufit ber Bewegungen, symmetrisch wie ein Runftwert von griechischen Meiftere Sand, ihr lodiges Saar, jebe Lode eine Geele, bes Sauptes feines Dval, Die blubenben Karben bes Angefichts, Die freundliche Bilbung jebes Buges, ber Beift auf ber lichten Stirn, Die liebestrahlenben himmelblauen Mugen, ber fuße Mund, ber Burpurthron garter inniger Gute, bem fein unschones Bort je entflogen, ber nur Troft und Liebe gab, und ber volle Ginflang ber gangen Ericbeinung machten fie icon. 3br Zang war nur Die freudige Entfaltung bes innern Mufblubens, bas im gewöhnlichen Leben ruhig in ber Rnospe blieb. Er war nur ber Strahl ber Offenbarung innerer Begeifterungefulle, und fo mar bie Rrubener Dabonna, Mater bolorofa, ober mas immer fonft Soldfeliges, Gro-Bes, Inniges in Schmerz und Liebe verflart bienieben geblüht, jebes Bilb ein neues vollenbetes Deiftermerf. Ale Bean Baul fie gefannt, war fie noch nicht in Baris gemefen und viel natürlicher und herziger ale feitbem. Ihre Boefie war noch nicht auf Bapier gefommen, fie trug fie noch, wie die Dufchel bie Berle, im Innern.

Es ift bei Frauen gang etwas Eigenes um ben geheimnisvollen Reiz bessen, was sie blos ahnen laffen, was unbewußt wie ber Duft ber Blume aus ihrem Innern

hervorftromt, abfichtelos fich enthüllt.

Der liebste Aufenthaltsort Jean Paul's war stets im Freien, er bichtete gern im belebenden Strom der frischen Luft unter wehenden Wipfeln. Wir fuhren oft hinaus. Der Thiergarten hat boch durch Gras und Baume so etwas von einem Wald, und der Spiegel der stillen Spree strahlt freundlich aus dem Wiesengrün. Jean Paul

sagte einmal: "Ja, Berlin ift eine Sandwüße; aber wo sonft sindet man Dasen?" Er liebte Berlin, vielleight besondert, weil er dort Liebe fand. Auf eine unserer Einladungen schrieb er mir: "Ich werde kommen, aber erft um acht, da ich vorfer noch mit Mbsefeld zu Madame Bethmann gehe; eine furze Kreube ift oft eine große. Roch immer mache ich keine andern Reiseanstalten, als von einem Haus in das andere; Adio cara!" Rur einen biefer Zettel habe ich freiwillig verschenft; es gab viele, die meisten sind mir abgeschmeichet worden, einige verloren gegangen. Auf einem kaub: "Marum müssen selbst unsere heine kieder und Karben bei der Erde borgen? Warum müssen be Engel eine Keiter haben, um zu Jakob berniedergusseigen?"

"Ich fonnte sie nicht mehr aufgählen, die Reise der währte. Wir blieb seine Gegenwart das Beseligsendfte, was ich je empsunden. Kur meine Mutter und mich, die damals unsgasich litten, lag schon Troft in seinem beistnahmvollen Blick, in seinem Bezeigen. Worte fanden, wenn er tieserschüttert war, seiner Empsindung zu sern. Aber seine blosse Ache war Ladung. In gesellschaftlichen Areisen war ertill, saft wie eine Acoldsarse, die schweigend ruht, bis der Lusthauch sie derührt; dann wogen die Welchden auch ihrem Busen hervor, und enthüllen nie geahnte Munder. Ein Wort, Ein Blick tonnte den innern Rechthum weckend hervorrusen; doch innere blied er mith, selbst in der höchsten Kraft. Am anmuthigsten und heitersten war er morgend im Freien.

28. October 1800, wo enblich meine Trennung vom Gericht bestätigt wurde, nachbem ich sie sech Wonate vorher vergebens nachgesucht, schrieb mir Jean Paul: "Liebe Freundin! Gerade jeht um 4 Uhr wo bas Raberwerf Ihres Schidfals auseinander gelegt" u. f. w.

Der trube Ernft biefes Briefchens lagerte fich wie eine Bolfe por meinem Blid in Die Bufunft - boch Die Jugend richtet fich bald wieber que ber Duthlofigfeit empor. Und es lagen nur etliche leere Tage gwifden bem periprochenen Sonnabend bei Anebels. Der Abend mar fcon! Jean Baul fprach von feinen weiblichen Schopfungs. bilbern. Buerft von Rlotilben. Er fagte unter anberm: "Die Frauen, Die ich geschilbert, find alle treu nach ber Ratur. 3ch habe fie nicht als 3beale aufftellen wollen, fie erfcbienen mir in ben Begiehungen, in welchen ich fie aufgefaßt, fo wie ich fie barftellte; bie übrigen Geiten ihrer Beftalt find unberührt geblieben. Meine Rlotilbe ift bas treue Abbild meiner erften ebeln Jugenbfreundin, ich mar noch nichts fur bie Außenwelt, als fie mir erichien; fie rief mein Innerftes jur Geftaltung hervor. Rlotilbens Danael find mir gar nicht fichtbar geworben, ich benfe fie mir gang vollenbet, in allem flar, gebiegen, tief, feft und großgrtig wie fle im " Seeperus » ftebt. Wir alle feben von ben Belten bort oben bie Strablen und nicht ben Rern.

"In ber Lenette wollte ich Realift fein, um ju zeigen, bag ich bie Frauen nicht burch ein Prisma febe, und bag bas Weibliche in meinen Augen teine Weibliche feit ift!"

"In Ihnen erfenne ich meine Liane wieber", fagte er mir, "es ift als hatte ich Gie errathen, ich habe mir biefe blos gebacht, wenn ich auch einzelne Jüge zu ihrem Bilbe befag. Lefen Sie meinen «Titan», Sie werben fich barin wieberfinben!"

Das war Troft für die wehmuthevolle Farbe bes Briefs vom 28. October! Meine Mutter fprach an jenem

Abend wieber von ihrem ichönften Schmerg, von Maria Antoinette, und von Madame Clifabeth, bem Dauphin und Charlotte Theresta, die vor seit kaum zwei Jahren ihrer Familie zurüdzegeben worben. Sie hatte schon 1794 an Jichoste geschrieben, weil sie him für sein "Mantheon" eine Schilberung ber schönen unglücklichen Königin senden wollte. Im "Bantheon" standen Seenen aus Jichoste Trauerspiel", "Gharlotte Corday", eine Mohles er der damaligen Helden her Tage, die der Dicheter im höchsten Glanz expublisanischer Augend verklätzt sich gedacht. Waar er doch jung, und erscheint doch eder Ingend mancher Wachn als ein Engel des Lichts.

Jicotte's Untwort auf meiner Mutter begeisteten Brief fiel wie Sagelichtag auf bies icone Aufbidben, und bie Schilberung unterblieb. Die erfte Lebenbigfeit jener Einbrude, bie Kraft ber Darftellung war nun er-

lofden.

"Sollten Sie noch Stimmung für solche Schilberung finden", sagte Jean Paul, "so missen Sie ich mit sichen. Ihren einige Bruchstüde, die ich mit aus Blättern jener Tage ausschreiben ließ, vergistete Pfelle aus dem Köcher der Hölle!" Hier ist eins diese Blätter: "Auf die nichtsfagende Anterde der Deputation von der Municipalität, als Ludwig XVI. nach Paris hingezwungen worden (Ansang October 1789) autwortete die Königat.

"Rit Bergnügen nehme ich die Hulbigungen ber Stadt Ratis entgegen, bem Könige werde ich ftete freubig binfofgen, wohlt er geht, und vor allem hierher! Benn nun (fo fahrt berjenige fort, ber diesen Bericht in einem franzöflichen Blatte abkattet) trgendein Burger, glubend von Baterlandbliede und fahig fich zum Standpunft der Onge in jener Stunde zw erheben, berufen gewesen

mare, bie Ronigin angureben, fo hatte er Folgenbes ge- fagt:

"Indem Sie unsern König in biese Stadt begleitet, bie nur eben mit Brand und hungerenoth fampste, haben Sie, Madame, begonnen, die Gerüchte zu wöberlegen, die alle guten Franzosen betrübten und ein Echo durch ganz Europa gesunden. Keindlich Gesinnte, die Stinen Ergebenheit beuchgeln, sellen Sie als die Siene Kaction dar, die den getaat zertrümmert. Ihnen, Madame, vertsessen, die den Staat zertrümmert. Ihnen, Madame, vertsessen, die Gerüchte auf das Bolf schredlich gewirte, biese Berratt gegen Sie begehrt! Sie müssen kannen mitrust in den Gegen zu berüchten, Ihren Bemahl zu betrieben, Ihren Madamen mitrust in den Segen wünssen, in den Freudentönen, die dem König gesten.

"Bir wiffen, wie Berleumbung jeben Rang, iebe Tugend begeifert. Wir wiffen nicht minber, mas Schmeichelei und unbegrengte Berrichsucht über Ronige vermögen. Bir feben ein, mas im Bergen einer Bemablin, einer Mutter vorgeht, bie bem Gatten und bem Sohne Rechte erhalten feben mochte, bie fie fur ihre mahrhaften Rechte halt. Bir wiffen, wie fefter Bille bes Belingens in einem menschlichen Bemuth wirft, wenn es feines Strebens Biel im Muge behalt; aber es fommt une nicht ju, Dabame, 3hre Gefinnungen, 3hre Sandlungen ju erforichen; Gie haben für biefen Moment feinen anbern Richter als Gott und Ihren Gemahl, ben Ronig! Unfere Bflicht ift erfullt, wenn wir Ihnen bie Soffnungen einer gludlichen Butunft fcbilbern, Die bei Ihrer Unfunft und Ihrem Aufenthalt in Baris in uns ermachen.

"Die Geschichte unfere Lanbes hat nur wenige Beispiele von Koniginnen aufzuweisen, bie bes Boltes Glud fich zu herzen genommen; vielmehr schilbert fie viele, bie

iein wahres Unglud gewesen. Unna von Desterreich verursachte einem Birgertrieg, indem sie einem Minister beikeht, den sie nicht achtete und dem sie gram war. Maria von Medicis, das Opfer des jammervollsten Ehrgeizes, der Frankreich in Unruhen gestürzt, stirbt in Köln-im teissen Chend, unter der Agid der Berachtung ispes Sohnes und der Königin Krankreichs. Wechselsweise befürmten Sorgen und Gewissenschafte jener andern Mebrick Dassin, welche blos jene Kartei, der sie beinte, die sie zum Spielwert brauchte, indeß sie sien geniales Weid geschilden.

"Ifabeau von Baiern verrieth Franfreich, übergab es ben Englandern gab es allen Greueln bes Burger-friegs preis; ihr Gefchid war entfestich wie ihr Berbrechen. Ubbe Belv ichreibt von ihr in feiner Gefchichte von Kranfreich: «Gie murbe von gang Franfreich verabicheut, alles mied, haßte, verließ fie; mit ihrer Schmach, ihren Schandthaten, ihren Gewiffensbiffen blieb fie allein; Beidimpfung und Jammer befteten fich unguflöslich an jeben Augenblid ihres Dafeins. Die ihr alles fculbeten, höhnten fie ohne Unterlaß. Gie maren fo niebertrachtig, ihr vorzumerfen, Rarl IX. fei nicht ber Gohn ihres Ges mable. Rur ibre Ebranen erleichterten ibre Bein, gur Strafe nur verlangerte bie gottliche Borfebung ihr Leben; au fcanblich, um por Schmerg fterben ju fonnen, fchleppte fie in Urmuth und Dunkelheit Die letten Jahre eines mubfeligen entehrten Altere mitten in Franfreich bin, beffen Abgott fie gewefen; es fehlte ihr an allem, und feine Seele empfand Ditleib mit thr! »

"Bir brauchen nicht tiefer in bie Geschichte unferer Borzeit einzugehen, nicht bis zu Fredegund und Brunhilben bin, beren handlungen jebe ein Berbrechen waren, und

jeber Bebante ein Unbeil, um ju beweifen, bag eine rantevolle Ronigin, die nicht ihr Glud in ber Tugenb fucht, bie graflichfte ber Frauen und bie unfeligfte ber Roniginnen war. Uns fehlt eine Ronigin, Dabame, beren Leben im enticbiebenften Gegenfan zu all biefen Scheufglen ftebt. Gine Ronigin, Die, mit ber Bergenes ausbildung ihrer Rinber, mit bem Glud ihres Bemahls beschäftigt, Die Erleichterung ber Bolfebebrangniffe gu ihrer theuern Bflicht fich macht, bie ber verfolgten Unichnib, ber verbienftvollen Rothleibenben entichiebene Befcugerin fei, bie fich jeber anbern Theilnahme an ber Staateverwaltung entschlage, und nur ein Minifterium ber Bohlthatigfeit errichte, fobaß felbft ihr fonialicher Gemahl die Danfbarfeit ber Ration, und bie Bewunderung aller Staaten nicht gang ohne eiferfüchtige Regung mahrnehmen fonne. Dies ift's, Dabame, mas Gie uns gemabren fonnen! Gie vereinigen in fich alles, mas bagu gebort, bie Ratur hat Ihnen alles gefchenft. Gollte eine vorgefaßte Meinung, ein Groll gegen bas befte ber Bolfer (!) in Ihrer Geele walten, fo fagen Gie fich bavon los, Ihre Thaten geben Gie feinen Bliden, 3hr Berg feiner Liebe preis. Der Frangofe ift Die gludlichfte aller Raturen, über eine einzige fcone That fann er bunbert Ungerechtigfeiten verschmergen, ein Lichtftrahl auf feine Bergehungen und er fuhlt und bereut. (!) Er bebarf bes Gludes, Gie fo gu lieben, wie er feinen Ronig liebt. Rur bie Furcht hinmeggeftogen ju werben, hemmt ben Erguß biefer Empfindung. Inbem Gie mit Bertrauen, mit einem Bertrauen, bas nicht wird verrathen werben, unter une ericheinen, haben Sie ben Gemuthern fcon Luft gemacht; pollenben Gie Ihr Bert, inbem Gie Ihren Batriotismus fo laut, fo offentunbig uben, bag Die Ariftofratie fich in jeber Soffnung getaufcht fieht,

fürberhin Ihren Ramen jum Schredbilb bes Bolts, jur Beschönigung ihrer frevelhaften Plane misbrauchen ju burfen."

Bir litten alle unsaglich, als wir dies Blatt durchafen. Jean Paul jagte: "Selbst Unbefangene wurden in Karis durch die ersten Wahrnehmungen bei Ausberuch der Revolution getäuscht, und wir alle konnten noch eine lange zeit hindurch aus der Ferne das Wahre von dem Kalichen nicht unterscheiben."

Roch einige flare icone Rovembertage verbrachten wir mit ben Kreundinnen und mit Jean Baul im Thiergarten, bann trat eine Baufe ein, mo ich nicht fo gludlich war, ihn gu feben. Er schenkte uns jedoch einen Abend mit Ablefeld; feine Braut tam nicht mit, fie fchrieb mir, daß fie ein hausliches Befchaft gu revibiren habe, eine Bafche. Bon unfern Gaften erinnere ich mich ber Freiherren Kreff von Kreffenftein, Saller von Saroborf, ber ebein Freundin von Sepbebred, geb. von Brand, ber Araulein von Rnebel und Don Bebro's be Cafa Balencia, eines geiftvollen Spaniers, ber fpaterhin als ge-borener Amerikaner fich nach feiner Beimat einschiffte, um ihre Rechte und Kreiheiten ju pertheibigen, aber burch einen Schuß burchbohrt, noch ehe bas erfte Treffen begonnen, tobt nieberfant, ben vaterlanbifden Boben mit feurigem Bergblut trantenb. Er fonnte gut beutich und liebte bie Boefie. Jean Baul's Wefen erschien ihm febr anziehend, und biefer fand Grofartiges und Feuerburch-ftrahltes in ber iconen poetischen Natur. Der Abend war frohlich. Faft alle bedt Erbe, bie mit une bort vergnugt gemefen; mir ift's bei ber Erinnerung, ale lage nur eine Minute amifchen beute und jenen gludlichen Stunben!

Bean Baul nahm mehrfach Anlag mich jum Dichten

und jum Druden einiger meiner bamaligen Berfuche aufzumuntern; auch ben Romanentwurfen wibmete er Aufmertfamfeit. Bas bie Boefie betrifft, fo hatte ich endlich, nachdem ich manches Reuere mit Fleiß und Erftrebung bie Form ju verfteben, burchlefen, einige Fertigfeit gewonnen. Run ging ich nicht mehr völlig in Brre, aber bie mubfam errungene Form mar noch unbelebt, ber Inhalt ungewichtig, bie frubere, nicht anmuthlofe Unbefangenheit in ber Fulle bes jungen Berbens, im angeborenen Reichthum bes Gemuthe, mar fort und burch nichts erfest. 3ch fühlte, mas mir abging, fo tief und beiß, bag ich barüber vergaß, mas ich hatte. Rean Baul aber hatte es nicht vergeffen. 3ch theilte ihm einen Abschnitt aus meinem Romanbuche mit; wie fehr biefer Rachficht bei ihm fant, bezeugen bie Worte, bie er barunterfdrieb; aber nun gab ich ihm auch bie Fortfegung in ber fpatern Eflettif ber fcon ermabnten Jean Baul-Lafontainifch-Genlisfirenden und mer weiß mas noch für Manier, und ber bobe Deifter gab biefe Blatter ichweigend gurud. D meh! fein Buchftabe mehr murbe bagu gefchrieben; jener frubere Abichnitt, ber ihm gefiel, mar noch aus ber fruheften guten Beit gemefen. Gin Gebicht gefiel ihm, noch heute weiß ich nicht marum. Bielleicht weil er burch einige frühere, Die ihm gludlich aufgefaßt ichienen, voraus gewonnen mar, und weil es in ber form funftreich und siemlich gefügig fich barftellte: bier ift ber Anfang:

Jest ba Biolen blubn auf buftenben Matten, Romm, mein Geliebeter, aufe Land! Romm und wandle mit mir in traulichem Schatten, Mir und bir nur befannt! fluten riefeln im Sain, und glubenbe Rofen Svicaefn itr Muttle im Bach u. f. w. Jean Baul unterbrach mich: "Das ist ein schoner Gebanke, glübenbe Rosen tüblen ihr Antils im Bach!"
er wurde in seinem Innern gleich brillantirt, was er empfing. Ich enttäusche ihn nicht, ich war bamals noch so arm und ließ mich schweigend mit ber Parabiesvogelto arm und ließ mich schweigend mit der Paradiesbogeltfeber schmidden, die nicht mein eigen! 3ch siche mit das
nie vergeben können und habe es ihm auch 1822 eingestanden. Gütiger und milder war nie eine Größe ale
er; hingebung eines Kindes, und kindliches hinnehmen
besien, was vom Herzen kum, hat kum sonst wer
auf Eren je in biefem Grade geübt. Er war dabei so
bob und herzig, daß sich Gütigkeit, Mithe und Nachssch
von Kreude über uns nicht unterscheiden ließ; denn alles sah er von ber schönsten Seite, trug auf alle Erscheinungen bie Reinheit und Echtheit und bie Külle innern Reichthums über. So oft ich ihn sah, und wie oft war bas bamale, und 22 Jahre fpater fam nie ein unfanftes Bort gegen Abwefende über feine Lippen, er entheiligte nie ben Big, ließ ihn nie der Perfonlichfeit frohnen, fand im Quell ber Gebanfenfulle ber Bilber und emig schinn Annuth ber Gesuble Wurze ber geistigsten Art, bie bes Salzes nicht entbehrte. Auch hatte er eine eigenthumliche Weise, in Sinn und Wesen seiner Lieben einzugehen und ihr Berg zu erschließen, ohne je burch eine Frage zu verlegen. Karl Maria von Beber's Wort: "Man foll in ber Dufit nie fragen", ubte Jean Baul in ber Freundichaft.

Miemand hat größer, vollfräftiger auf das deutsche Gemüth eingewirft als Jean Paul, ohne jemals in das Extrides ber Weltihatigseit eingugreisen, einzig durch das was er war. Das entquollene Wort, die Ausstraldurch des Gemüs aus innerm Drang wirste durch die ihm innewohnende himmlische Krast. Keiner hatte vor ihm

Deutschland jum Selbstewußtsein emporgerusen. Er fannte bas, benn keinem waren wie ihm bie Seelen offen und eigen. Er hatte sein Bolf an sein Herz genommen, an ihm war die Generation ausgerankt und ausgeblüht, da mußte sie Arucht tragen, als ihre Sommersonne die Mittagshöhe erreichte. Er war der ethischertigisse Erlöster des Komans, der einige Jahrzehnde vor ihm Fleisch geworden. Er kann nichts dafür, daß niemand nach ihm in seinem Gesift und Sinn gewirft; doch wird sich die Kunft in allen ihren Reichen schon wieder vergeistigen.

Was ber Unverstand in seinen Dichtungen für Manier hält, war Sigenthümslicheit. Er war kunstreich am Schreibtisch, kunstlos im Umgang, beides aus Chiseit und innerm Trieb, wie alles was er war.

Seine Erscheinung war Wesen, das aus freier Krast gur Erscheinung hervordüste. Niemand war einsache von Grund aus vermöge seines Freiheitssense. Ueber alles ging ihm innere volle Wahrheit, Kunstlosigseit. Der Schein sonnte ihn vermöge seiner Gutmitthigkeit gewinnend täuschen, vorzüglich wo der Jauber der Jugend und blüsenden Reige der Täuschung zu Gulfe sam.

Doch die Entlarvung entfrembete ihn bitter, und er blieb auf ewig abgewendet. Rinder waren und blieben ihm das Liebste und Lieblichsste auf Erden, und nichts war reizender, als wenn er mit Kindern sprach. Innig mitfühlend wie mit einer Zesusseel, schödfte er aus dem Born des Lebens die Bitterfeit unwertilgdarer Schmergander er war auch gleich mit dem Eroste da. Alle feine Rachtstüde tragen am Rand ihres Horlzwisstraßt dringt wird, alle ihre Wocken, durch alle Schatten ihres Itr waldes. Er führt in differe Hitten des Jammers ein,

doch er zeigt ben Sonnenstrahl, der durch die kleine Kenströffnung in die rauchgeschwarzten Raume sällt und die Wange küßt, die der Lob schon umbämmert. Er reist Welten nur in Trümmer, um einen himmel zu bauen. Sein Genius brachte vollsaftiges Blühen, dier und da wol ein welfes Blatt, aber gold und purpurgefärbt in himmelsblau flatternd, und nur durch den glübenden Strahl frühzeitig gerötigt.

In frohen Stunden wie im Leib lag etwas unendich wohlthuendes in der harmonischen Milbe feines gangen Wesens, seines Bilds, im Ernst seines fillen Lächelus. Die hörten wir ihn lachen, aber sein Lächeln

mit bem Augenftrahl mar Frühling.

Rean Baul fieht in feinen Dichtungen einfam auf feiner Sobe, er hatte feine Borganger, und wird feine Rachfolger haben; auch fteht ber Cyflus feiner Schopfungen ale abgeschloffenes Sonnenspftem vollenbet ba. Seine Beftrebung, eine reine, unbewußte, blieb ftete nur Gine, und war eben burch ihre Abfichtelofigfeit groß und erhaben. Seine Bielfeitigfeit ber Richtungen, fein Abler-ichwung zu ben Sternen und fein liebevolles Berweilen bei ben einfachften Unschanungen bes Denichenlebens findet fich außer bei Goethe und Bean Baul nur felten und faum fonft mo in folder Anmuth bes Ginflangs wieber. Die Beit wird feinen Werfen noch erft recht entgegenreifen und wird bie meiften feiner fogenannten Abfprunge als burch innere Rothwendigfeit bebingte und jum Gangen gehörige anertennen. In feinen erften Berfen find mehr und grellere als in ben fpatern. Gein Gefchmad mar gelauterter geworben, fein innerer Reichthum quoll freier und fein fryftallheller Lauf zeigte ebenfo flar bie Ebelfteine und ben Golbhort feiner Tiefe, wie fruberhin bie Riefel und Moofe, Die ben Anfang feines

Erguffes bezeichnen, und Die er fprudelnd im heitem Bellenfpiel emportanzen ließ und zurudichleuberte.

Bean Baul verfprach fich mit einer ber Tochter bes Tribunalrathe Deper, beren altere Schwefter, Minna, bem Sofrath Spagier ihre Sand gab. Ihre Mutter mar eine Cefar. Minna mar ein febr bubiches und lebhaftes Dabden, welche reiche Unlagen bes Beiftes in fich ver einigte und viel Gemuth batte. Bas in ihren ausbrudevollen ichmarien Mugen loberte, mar nicht Simmeles glut, boch fonnte man es eigentlich auch nicht finnlich nennen. 3hre Comefter Raroline mar gang ihr Biber fpiel. Gie fab fo ftreng auf Die Rorm in allen Lebend: verhaltuiffen, wie Minna in biefer Sinficht nachlaffig war; fie ubte großen Ernft und gefiel fich im Beifall ber Welt, an welchen ihre Schwefter gar nicht bachte. Raroline hat wenig gefdrieben. 3hre Tochter find Dufter von iconer Beiblichfeit und mit Geift und Bilbung begabt. 3ch traf fie viele Jahre nach unferer erften Befanntichaft in Dunchen wieber. Ihre Dutter, Die ich als reigende Braut gefehen, mar nun eine angenehme Matrone. Rach oftmaligem freundlichen Bieberfeben in Munchen misverftanden wir und wegen meines Refroloas von Dorothea von Schlegel, welcher Jean Baul's Witme beigemeffen murbe. Geit es Refrologe gibt, ift Diefer vielleicht ber erfte, ber wiberlegt worden ift. Det Menfc geht burch mehr innere Metamorphofen, ale manche intereffante Thiergattung burch außere. Die fuße Braut, Die ich 1800 bewunderte, war mir eine bittere Tablerin geworben; fie hatte nicht bedacht, bag ich nur aus Liebe gegen Dorothea Schlegel gefehlt haben fonnte, wenn etwa mein Refrolog fehlerhaft mar, benn ich habe fie beiß beweint.

3m Spatherbft 1800, ale nur ber Mond unfere

fleine Wohnung erhellte, trat Jean Raul in Begleitung seines Kreunbes Ablefeld bei und ein. Der Mond god schiftfröme über eine bohe weibliche Geftalt, in welcher und Jean Baul eine geliebte Freundin, Ahlefeld's Berlobte, eine Grafin Henrictte von Schlabrenbort, vorftellte Diese enthäckende Erschefnung übe den mächtigften Zuwber auf mich und die Mutter. Der Abend entfloh wie ein Traum und ließ einen unauslösschlichen Eindrud in und gurüd.

Diefe Grafin Schlabrendorf mar Mutter gweier ermachfener Rinder und getrennte Gattin eines Gemable, ber ihr liebevoller Freund blieb, fo ungludlich ihn auch Diefe Scheibung machte. Der Abftand ber Jahre gwischen beiben war nicht unerheblich. Beibe verftanben einanber nicht, ohne baß fie boch einen Augenblid aufhorten, fich : anguerfennen. Rur wenige Jahre überlebte Graf Schlabrendorf ben Berluft feiner Gemablin. Er mar febr lebhaft, bergbebrudt und gerftreut. Dan fant in Dreeben feinen entfeelten Rorper in ben Bellen. Gin beißes vereinfamtes Berg hatte Rublung gefucht, Die ihm bie Erbe nicht gemahrte. Untheil feinem Unbenfen, Friebe feinem Beift! Er mar aut, empfand gart und tief und hat bie Welt fo menig verftanben ale fie ibn. Rann man ben bitter tabeln, ber nirgenbe eine Buflucht fur fein Berg findet, und wol von Jugend auf nicht bagu gewöhnt mar, fie in Gott gu fuchen?

nen eigenen abzuwerfen gelernt; ich febnte mich banach. ein Deifterftud bervorzubringen, nachbem ich einen Begriff von Gilbenmaß erlangt hatte. Das Meifterftud wurde fertig, aber es mar hobl und faftlos; es flang gleichwol gang artig, aber ich felbft mar bie erfte, bie feinen Unwerth befannte. Balter verlangte es indeß fur einen Mmanach, ben er herausgab. Bean Baul lobte es. Er hatte unrecht. Er hatte mir fagen follen: "Selmina! In allem, mas Sie bisjest ge-Dichtet, ift auch fein Funte von Boefie! Das Befen ber Boefie fann fein Meifter erflaren, im Dichter felbit muß es tagen; ihr rechter Schluffel ift ein fconer Schmerz, ben fonnten Gie auf ihrem Lebenswege noch nicht finben. Sie gewöhnen fich bas Dichten orbentlich an, Gie find betrogen und betrugen fich felbft!" Dies und Mehnliches hatte mir ber Deifter fagen follen. Er that es nicht! Bas er verfaumt, hat bas Gefchid bei mir nachgeholt.

Der Zag, welcher mir Frau von Benlis entreißen follte, ericbien. 3ch hatte fie por ihrer Abreife giemlich oft befucht und biefe Beit fo wenig anguwenden gewußt, als manden anbern gunftigen Umftanb meines Lebens; boch Frau von Genlis mar nachnichtevoll gegen mich. Es lag, und mabricheinlich nicht zu meinem Glude, bei allen meinen Reblern und Albernheiten etwas Beftechenbes in meiner Ericeinung und meinem Befen. Ber mich fah, hielt mich fur ein bubiches untluges Rinb, bas in feiner eigenen Belt lebe und bas auf feinem eigenen Bege wol jum Biele tommen werbe. 3ch weiß nicht, wo die Menichen bamals alle Rachficht berbefommen haben; ich war leer und oberflachlich, hatte auch nicht einen richtigen Begriff vom Leben und ben Berbaltniffen. ftrebte nicht nach Bahrheit, nicht nach Ginficht, und abnte nichts pon ber Befahr, in welche mich ein foldes

Treiben fturgen wurde. So unschuldig war noch feiner ichulbig, fo dumm noch feiner gescheibt!

Dbgleich ich in Blindheit umbertappte, hatte ich eine dunfle Uhnung von bem, mas mir gebrach. Den Aufenthalt bei Frau von Genlis hatte ich mir gang anbers vorgestellt, ale er fich geftaltete. Deine Mutter, Die berrliche Seele, brachte ihr Opfer belbenmuthig, ohne Schmerg gu geigen. Much fie begann gu empfinden, mas mir feble; auch fie glaubte, es wurde mir in Franfreich ju Theil werden, mas mir in Berlin entriffen blieb. Bubem waren wir beibe mit leerer Sand aus bem Rampfe mit unferm Geschid gegangen. Meine Mutter besag noch bas Sans allein. Baron Saftfer hatte es hinterliftig mit einer neuen Sypothef belaben. Meine ohnmachtigen Berfuche, es portheilhaft ju verfaufen, mislangen fammtlid. Die Reife nach Baris erforberte Gelb. Frau von Genlis hatte in einem ihrer Briefe verfichert, General Beurnonville murbe mich toftenfrei nach Baris beforbern. Es ergab fich, bag fie ibn falfch verftanben hatte. Reine arme aute Mutter trieb bas Reifegeld von ben Sausmiethern auf. Gie murbe aqua obne Gelb gurudgeblieben fein, wenn nicht Frau von Berg für fie geforgt hatte.

D, ich hätte in Berlin bleiben, mich redtich bemühen und befireben sollen, mit meiner Halbe Arbeit meine Mutter qu erhalten. Meine eben Kreunbinnen, Frau von heibebred, geborene von Brand, henrife und Minna von Knebel, Auguste von Hand, be vortreffliche Krau von Berg und viele andere würden mir burch Rath und Bermittelung beigeftanden haben. Doch niemand war da, der mir gefagt hätte, was ich mir selbst hätte sagen miffen. Und ich folgte der Lodung der hölle und verlieg die frankfelmde Mutter, das geliebte Jugenbland,

den ichonen Kreis herrlicher Freundinnen, um einer fremben Frau nachzugeben, über welche bie öffentliche Stimme bei weitem nicht einig war, und der es, wie sie später gestand, auch nicht einen Augenblick Ernit gewesen war, mich zu sich zu nehmen, besonders seit sie ihr Pflegefind, Kasimir Backer, einen Knaben voll Geist und Anlage, gefunden batte.

Frau von Benlis fant fich bei ihrer Unfunft in Baris in ihren Erwartungen getäuscht: ihr Schwiegerfohn wirfte nicht fur fie, wie fie gehofft hatte. Frau von Monteffon, morganatifche Gemablin bes verftorbenen Batere von Philipp Egalite, mar falt gegen fie, ein alter Saf lag Diefer Ratte jum Grunde. Folgende Ginichaltung wird bem Lefer von Intereffe fein: Es ift nicht agn; unbefannt geblieben, baß General Graf Balence in ber gartlichften Freundschafteverbindung mit Frau von Monteffon ftanb. Gines Morgens, ale er ju ihren Sugen lag, trat unvermutbet ihr morganatifcher Gemahl, bem irgenbeine Ginflufterung ju Dhren gefommen fein mußte, in ihr Bimmer. Schnell gefaßt rief Frau von Monteffon bem Bergog entgegen: "Geben Gie einmal ben finbifchen Balence an, ba liegt er auf ben Rnien und will fterben, wenn ich ihm meine Richte nicht gebe; aber bas fann ja nicht fein!" Der überrafchte Bergog rungelte bie Stirn und rief aus: "Warum follte bas nicht fein fonnen? Laffen Gie auf ber Stelle Die Grafin Gillern holen, ihre Tochter foll fie begleiten, und hier in Ihrem Bimmer foll fofort die Berlobung fein!" Es gefchab fo, und eine unauflösliche Rette fnupfte zwei Befen gufammen, bie nicht gefchaffen waren einander ju lieben. Das junge Baar nahm feine Wohnung bei ber Frau von Dionteffon. "Der Reft ift Schweigen!" fagt Samlet.

Frau von Genlis hatte erwartet, von ber Regierung

für bie Guter entichabigt ju merben, melde bei ben Birren ber republifanifchen Bermaltung verloren gegangen waren. General Balence mußte ben größten Theil biefer Entichabigung feinen Rinbern gugumenben; allein Frau pon Genlis litt beshalb feine Roth. Gie contrahirte mit bem Buchhandler Maraban über bie Rortfegung ber Romanbibliothet, welche ber Graf von Treffan unter Ronig Lubmig's XVI. Regierung geftiftet hatte. Diefe Cammlung beftant aus Rachrichten über alte und neue Romane, frangofifchen und fremben Urfprungs. Graf Treffan gehörte noch in bie Beit ber Regentichaft voll Ueppigfeit und Muthwillen; er verfehlte nicht, Die Speifen, Die er auftifchte, bamit ju murgen. Die garte Dichtung "Debichnun und Leila" erlitt unter feiner Reber wibermartige Entftellungen, nicht minber bie berrliche Dichtung "Gefchichte bes Grafen Gerhard von Revers und ber iconen und tugenbhaften Bringeffin Gurnanthe von Savonen, feiner Geliebten", urfprunglich in altfransofficen Berfen gefdrieben und von einem frangofifden Literaten herausgegeben. Much biefe feufche anmuthige Dichtung mar in ber Romanbibliothet von Treffan entftellt. Ihre Auffindung verbanten wir Friedrich von Schlegel; bie Ueberfetung ift von mir, wiewol fie unter Friedrich pon Schlegel's Ramen heraustam. Dorothea von Schlegel und ich überfesten bie ,, Gefchichte bes Bauberere Merlin", beren erfte Spur Schlegel gleichfalls in obengenannter Romanbibliothef entbedte. Fur bie außerfte Roth mar Frau von Genlis burch ben Ertrag biefer Romanbibliothef geborgen. Der eigenfte Grund ber Sandlunge meife bes Generale Balence mar, bie Aboption an Cohnesftatt bes Pfleglings ber Frau von Genlis, welchem fie fcon angefangen hatte ihren Ramen ju geben, ju verbinbern. General von Balence perbot es ibr. er

vermuthete, dieser Rame murde zu einem Erbrecht auf ihre Guter bienen, und entgog ihr diese, um sie ihren Entelinnen Rosamunde und Belicie zu erhalten. Riemand tadelte ihn beswegen. Frau von Gentlis grollte im Stillen; boch sie bewahrte außern Unstand, der bei Familienzwiften immer obwalten sollte. Rasimir wurde ihr lieber, je mehr ihre Angehörigen ihn fühlen ließen, daß er ihnen aufgebrungen worben.

Bor ihrer Abreife von Berlin batte Frau von Genlis Sean Baul's Befanntichaft gemacht; er mar ibr in einer Gefellichaft vorgestellt worben. Solange Frau von Genlis in Berlin vom Ertrag ihrer Schriften und Lehrftunden lebte, mar fie faum beachtet worden. Jest, ba fie nach Granfreich gurudberufen mar, und es hieß, fie befame ihr Bermogen wieber, murbe fie gefeiert: benn noch immer bat bie Belt ben Gludlichen gebulbigt. Die Literatur ihrer Beit hatte ihr viel Angenehmes und Rusliches ju banten, aber bochftens zeigten bie Bewohner Berline bie berühmte verbienftvolle Frau einander, wenn fie in ihrem beicheibenen Coftum unter ben Linden ging. Erft bie Befanntichaft mit ber 3big'ichen Kamilie, mit Cobens, machte Die große Belt aufmertfam guf fie. Bean Baul hatte ftete ihre Schriften gefcatt. Er mar ein Berehrer berühmter Frauen, und Die Berfolger berfelben bunften ihm verachtlich. Er trat bemnach ber Genlis achtungevoll und mobiwollend entgegen. Wie überrafcht mar er, ale fie ibn anrebete: "Dir ift von Ihnen, mein Berr, gefagt morben, bag Gie religios und moralifch fchreiben. 3ch thue baffelbe, und bin erfreut. einen Schriftfteller ju begrußen, ber biefelbe Richtung nimmt wie ich."

Jean Baul, ber fich wol erft in biefem Augenblide entfann, welche Bolemit die Frau, die vor ihm ftand,

gegen die Philosophen des 18. Jahrhunderts geführt, und wie lieblos sie die große Stael verfolgte, blidte fie kalt und abweisend an, und gog sich nach wenigen Redensarten in einen andern Raum des Salons guruf.

Jean Baul's Weichheit schloß eine gewisse gerechte Etrenge nicht aus, er war nachsichtig, aber nur gegen unwüllfürliche Bergehen. Charlotte Cordan besaß seine wolle Bewunderung; darüber geriethen wir in Streit, denn erst in reisen Jahren habe ich ihre That verstanden. Damals sehste es an einem Marat, zum Glidt für bie Welt, und namentlich auch für mich; denn es würde mir an einem Dolche nicht gesehlt haben.

Der einzige Schmerz, ben mein herrlicher Freund und Meister nitr gemacht, war seine Misstimmung gegen Ghiller, sin ben meine junge Seele glübte und immer glühen wird. Uebrigens vermied Jean Paul über Dichter und Literatur zu sprechen. Er batte viel damit zu thun, bragen über seine eigenen Werfe zu beantworten, und nachzusorschen, welchen Eindruck sie gemacht. "Man wirft mir vor", sagte er unter anderm, "daß ich Jedele der Bollsommenheit in den Gestalten durgeskult, die ich geschassen. Reien, ich habe nur Mangel unberührt gelassen, die ich nicht schildern wollte. Ich kenne eine Closithe, eine Beata, eine hermina, sie sind wie ich siegsschildert, und wol noch herrlicher. Ihre Kehler wollte ich nicht bezeichnen, weil die Jugend sich immer noch zu böherer Bollsommenheit ausschilchen, aus manchem Kehler eine Tugend bervorblüht. Die Wege, welche die Reue nimmt, gehen alle bergauf."

Oft vereinigte ber Garten beim hoffager ben gangen fleinen erlesenen Kreis, ber fich bei und um Jean Baul her geschloffen hatte. 3ch war bie Jungfte biefer Gefellschaft.

Rein anderer Bald von allen, die ich burchftreift, bat fo viel Entzudung um mich ber verbreitet, wie biefer im Beimatland. Bo gab es noch einen Jean Baul? Co anspruchelos und rein bliden wenige Danner auf ein junges weibliches Wefen bin. Go flar wie er hat wol fein Dichter bie Frauen verftanben und mit ihnen bie gange menichliche Gefellschaft. Bas er am tiefften erfebnte, leuchtet aus feinen Schriften berpor. Geine Borte maren fein eigenes Gelbft, von ben Ausmuchfen fcmeige ich: fie entfpringen bei Beiftern und Pflangen aus lleberfulle. Es find auch in Jean Baul's Schriften frembartige Stellen, Die burchaus in feinem Ginflang mit feinem Beift und Befen find, biefe wird niemand in Sous nehmen wollen, am wenigsten ju einer Beit wie biefe, welcher bie Korm über alles geht, und ber por lauter Sinnlichfeit bie Empfanglichfeit fur bas geiftig Schone verloren gegangen ift. Es ift bie Frage, ob nicht bies Streben auf eine hobere Stufe bes Gefchmade und ber Bilbung führen und bie Beifter ju einer Lauterung, jur fußen voetifchen Ginfachheit jurudichwingen wird, bie wir erfebnen mußten. Wenn bie Manner bas weibliche Beichlecht im Ginne Goethe's in ber "Sphigenia", und im Sinne Jean Baul's in allen feinen Schriften anfchauten, fo murben viele Bebrechen ber menschlichen Gefellfchaft geheilt werben; wenn auch viele Frauen fchulb find, bag Danner fie herabwurdigen, fo find boch auch Manner fould, welche fie verloden, mit Regen umftellen. fie bemuthigen und verhöhnen. Sohn ift bas agenbfte Bift im menichlichen Berfehr. Born germalmt und beuat. aber Sohn gerreißt bie Geele. Wenn ber liebenbe Gobn einer ebeln Mutter, feit er an ihrem Bufen jum Bewußtfein erwacht, fo gludlich ift, von feiner Mutter aus auf alle weiblichen Befen ju fchließen, fo wird er bie

Frauen ehren und bereinst in seiner Gattin das Bild der geliebten Mutter wiedersinden. Das fünstige Los der Erwählten hangt oft vom sittlichen und gestissen Werth der Schwiegermutter ab. Auch die Schwestern eines Ehrgatten werden der Mutter nachestern, und die junge Gattin wird in ihrem Kreise ein schönes Glüdstinden. Die Zerrüttung der Familien hingegen mußalles haubliche Glüd vertilgen. Niemand weicht ungestraft vom Pfade der Augen und Sitte ab, auf welchem der einzige wahre Kilden Vorsehung, durch das Walter der erwigen Gerechtigkeit wird auch der Gedanke, der Wunft der Welchen Vorsehung der Verachtigkeit wird auch der Gedanke, der Wunft der Welchen Welchen Welche Welchen weiblichen Welen es ernstlich darum zu thun ist, würdig zu sein und zu bleiben, die möge sich unablässig strenge Eelbsprüfung unterziehen, die göttliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, die Gottliche Gnade wird mit sein, denn sie hisse, der Welchen erstellt wird.

In feinen Werfen ist Zean Baul wie die Magnetnabet, wie der Polauften: er weist immer auf Gott hin.
Auch sein eber Borgänger hippel hat die Krauen verstanden, doch nicht in dem Maße wie Zean Baul für
sie gewirkt. Wöchten aber auch die Krauen sich bestreben, den meisen Beher, zu verstehen und seinen hohen Begriffen von der Bortrefflichseit des weiblichen Wesens zu enthrechen, dann ware die Halte verbeitigerd werden, Achtung und Bertrauen, diese mächtigen Seisen der Liebe, können nur aus der Bortrefflichseit des Betragens der Krauen, aus der Reise ihrer Ausbildung, aus dem Ernst und der Würde ihres ganzen Daseins hervorgehen. Das Studium der "Levana" ist viel ersprießlicher als das von Beutsauft zefallen, durch zu rüberwärtige Umgebung beengt, um von einem hohen sichern Standpunft aus ein flares Urtheil über bie menfchliche Be-

Cophiens Abirrung in "Emile", Juliens Fall in ber "Reuen Beloife" hat mich immer emport, befonders Gophiens Entwürdigung. Rouffeau's Lieblofigfeit gegen feine eigenen Rinber ift verzeihlicher als feine unwills fürlichen Lafterungen bes weiblichen Gefchlechte in feinen Schriften; benn feine Bergeben gegen feine Rinber betrafen nur fein Saus, allein feine Schriften verwirrten einen Theil ber gangen menfchlichen Gefellichaft auf unabfehbare Beit bingue. Dan fann Jean Baul ben Borwurf nicht erfparen, bag er bie Frauen etwas verweichlicht, ihre gerechten Unfpruche auf hausliches Glud etwas ju fehr in die Sohe fchraubt, bag er die blos hauslichen Frauen, Die er Die verfochten, vernahten, vermafchenen Frquen beifit, au ungerecht behandelt, und au febr für biejenigen eingenommen ift, bie feine Schriften lefen und fur ben Dichter gluben. Auch bie geraben fchlichten Chemanner, bie nun eben blos fur bas praftifche Leben erzogen worden und feine afthetifche Bildung genoffen haben, fommen in Jean Baul's Schriften ju übel meg. Doch ber eble Dichter hat bei allebem Gutes geftiftet, indem er die Gefellichaft anfeuert, auf Die afthetische Sobe binaufzuftreben, Die fie erreichen muß, wenn Gitte und Liebe bei ihr pormalten follen. Rarl Chriftian Friedrich Rraufe, ber Grunder einer verftanblichen philofophifden Sprache, ift als ein Rachfolger Jean Baul's ju betrachten. Bebe Bilbung erftrebenbe Frau follte Rraufe's "Urbild ber Menfcheit" lefen.

Bu raid entflog die icone Zeit, wo ich des herrlichen Meisters Sean Paul Umgang und Lehren genoß. Bald nach seiner Bermählung verließ er Berlin mit seiner schönen jungen Frau. Er hatte bort bleiben sollen ober wenigstens babin gurudfehren, nachdem er feine Ausfluge durch andere Kanber gemacht. "Berlin und Dreeden find bie wahren Heimatlande für den Genius!" Ein großer Geist, ein großer Rame bedarf auch einer großen Stadt, um frei zu athmen.

Ginige Beit vor feinem Abichiebe fab ich Jean Baul feltener. Wenn ich aufmertfamer gewefen mare, murbe mir feine Wehmuth über mich und mein los nicht entgangen fein. Die Thatfachen, welche man aus Girtanner's "Annalen", die mir ganglich unbefannt waren, über Frau von Genlis erfuhr, und ber Ausspruch ber öffentlichen Meinung über fie flößten Jean Baul Bes forgniffe für mich ein, ba ich ihr fo glubend anhing, und über fie verfaumte, ihn gang verfteben ju lernen und feine garten Binte fur meine Bufunft gu beherzigen. Die meiften frangofifden Emigranten, ihre Familien und beren Ungehörige wendeten fich mit Unwillen von ihr binmeg und nannten fie laut bie Stifterin ber blutigen Greuel ber Revolution und ber emig fluchwurdigen Ermorbung ber foniglichen Familie Franfreiche. Sollte fie an diefen Befchiden Antheil gehabt haben, o, fo mage ich laut zu behaupten, daß Gott ihr verzeihen wird, benn fie wußte nicht was fie that. Abalbert von Chamiffo's Familie geborte gu ben ftrengften Richtern ber weltberühmten Frau. Frau von Chamiffo mar fehr geachtet, ausgezeichnet burch Geift und liebenswurdige Eigen-ichaften und verhehlte mir nicht ein gartes inniges und eine liebenbe Beforquiß megen ner Unhanglichfeit an Frau von Genlis. 3ch war fo verblenbet und bethort, bag ich biefe eble verftanbige Frau befangen vom Borurtheil, wenn nicht gar fur eine Feindin ihrer berühmten gandemannin hielt. 3ch fannte wenig geflüchtete Frangofen; es hatte mich ftugig machen

follen, baß feiner von ihnen eine gunftige Deinung über Fran von Benlis außerte. Doch weber Frau von Chamifio, noch andere Emigrantenfamilien meiner Befanntichaft batten Thatfachen jum Beleg ihrer Behauptungen angeführt, inden Die Theure felbft in aller Lieblichfeit ihres Befens, allem Glang ihrer' Berühmtheit, mit bem gewinnenben Bauber ihrer Berflichfeit vor meinen innern Mugen ftanb. Die Liebe, welche bie gute fanfte Bouquet fur fie empfand, erhob noch bei mir bie Berbienfte und bie Anmuth berjenigen, Die verfprochen batte, mir Mutter au fein. Much bes ebeln Freundes Gleim warnende Borte in feinen Briefen verhalten, und ich barf mir ju meiner Bertheibigung nachfagen, bag nur Die Liebe und Bewunderung, welche mir Frau von Benlie eingefloßt batte, und bie Rothwendigfeit eine Erifteng gu begrunden mich ben Armen ber Mutter und ben Freundinnen entrif. Dir wenigftens murbe fein anderer Beweggrund bewußt. Darum flebe ich meine Mitichwestern an, alle ihre Sandlungen ber ftrengften Gelbftprufung ju unterwerfen, und vor allem im Bebet mit Gott gu Rathe gu geben: ber Segen wird nicht aushleihen!

rive.

/ official

## III.

## Mein Anfenthalt in Paris. — 3weite Berheirathung. — Abreife nach Dentschland.

Der schöne Mai verging, jum 23. wurde meine Abreise seftgestellt. Imei nach Krankreich zurudlehrende Emigranten, herr von Dempmartin, und die Marquise von St.-Brir, erbaten sich mich mitzunehmen. Ich würde angenehm und billig gereist sein, allein da mir Krau von Genlis geschrieben hatte, daß mich General Bournonville fossenfrei nach Paris entsenden würde, glaubte ich dies letztere vorziehen zu mussen. Ich habe bereits oben erwähnt, wie bitter ich in bieser hinsicht geräussch

3ch nahm einen kleinen Koffer mit, in welchem bie Gebichie ber Karichin nicht felten burften: Da ich mich für zeitlebens verforgt hielt, kamen nur einige Aleidungsbidde ind ber nothwendigen Leibwalche in bas Köfferden. Meine bamalige Brieffammlung beschränkte sich auf die allerliebsten Morgenbillets von Jean Raul, sowie foden Briefe von Gleim, von Frau Karoline von Berg und einigen andern. Zebes Blatt war für mich ein Juwel. Uebrigens war ich nicht beiter bei den Anfalten

ju meiner Abreife. Trennungefchmerg fing an mich beiß ju beklemmen und trube Ahnungen lagerten fich wie Bolfen vor meinem Blid; boch bie Stimme ber Laufcung überbot jebe anbere und wurde burch bie Briefe der Frau von Genlis gewinnend und mächtig. Meine liebe Mutter war etwas bestig. Bon Frau von Genlis hatte ich nur Schmeichelmorte vernommen. Baris mar mir von vielen Seiten her ale ber Drt gepriefen morben, wo Jugend und Talent unfehlbar Glud machen mußten. Dann mahnte ich, meiner bamale erft 48 Sabre alten Mutter Erfas bieten und ihre Tage vericonern gu Dir abnte nicht, daß ihr bie Trennung bas herz brechen wurde. Bugleich glaubte ich mich ber Liebe ber Frau von Genlis fo gewiß, daß ich mir nicht benten tonnte, fie murbe nur noch Gefühl fur Rafimir haben, und bag ber muntere freundliche Rnabe irgend barauf ausgehen murbe, mich in Schatten bei ihr gu ftellen. Frau von Genlis batte mich in ihren Briefen febr gebrangt, mit meiner Abreife ju eilen, weil fie nach einem Babeort reifen mußte. Gie bat mir fpaterbin eröffnet, bag fie biefe Reife nur vorfchutte, bamit ich bie meinige auffchieben follte; fie gogerte mit ber Erfullung ber Borte, weil fie felbft in ihren Erwartungen von ber Ruderftattung ihres Bermogens getäufcht worben war. Much Rafimir mochte ein Buwachs ber bauslichen Beburfniffe unwillfommen fein. Deine treubergige beutiche Ratur glaubte nur ben Worten ber Frau von Genlis. 3ch las ihre Briefe bem General Bournonville; ich hatte in feinem Geficht lefen follen, mas er eigentlich meinte, indem er bei jebem Briefe, ber fertig gelefen war, mit großer Ralte fagte: "Das ift fehr gut gefchrieben!" 3ch bielt ben erfahrenen Dann fur beidrantt und gemuthlos. Er mußte mich fur verftanbiger gehalten baben als ich war, indem er meinte, ich wurde ihn versteben. Mein gauger Kreis in Berlin bewunderte bief Briefe, und glaubte in ihnen die Gewähr einer gludlichen Jufunt für mich zu finden. Diefe redlichen Seelen dachten nicht an Täuschung, und sollten sie an der Genlis gezweiselt baden, so würde ihr beißer Bunsch, mich gludlich zu wissen, über zede Bedentlichkeit gestegt haben.

Die theure Karoline von Berg verlangte von mit die Stunde meiner Boxeise genau zu ersakren, dies wan 3 Uhr nachmittags sesgaecht. Meine Mutter kan bis an das Leipziger Thor, wo der Reisewagen bereit kand, mich auszunehmen. Sie zerlöß sat in Thrämen in meinen Mrmen; sie sprach noch einige fromme Abschiederdworte. Ich sonnte nicht sprechen. Sie rief noch drei mal: "Dent an mich!" und enteilte, indes ich inen Wagen gehoben wurde. Dwelche bittere Abschiedebstunde! Schon schule Neuen ihre Krallen tief in mein Herz; ich weine, als wolke ich mich in Thrämen aufissen. Da hielt plositisch der Wagen. General Bournowille kam an den Schag geritten. "Bie!" rief er und zu, "Sie weinent und Sie verlassen ein Land voll Saud und Fichsen, um in das schönste Land der Welt zu siehen!"

Ich vermochte nicht ihm eine Silbe zu antworten. Er warf mir zwei ungeheuere Duten Juderwerk in ben Schos, wünschte freundlich glüdliche Reise und eile das von. Roch lange mußte ich weinen. Erschöpft schlummerte ich zulett ein und erwachte erst in Leipzig, wo mir mein Retsegefährte eine Suppe reichen ließ und wo ich meiner Wutter einige Zeilen schiebe. Run ging es weiter. In Kassel bemerkte ich beim Durchsahren freundliche Stagen, sankelnde Schoeben von Spiegesglas

an den Fenstern; und am Thore hohe klapperdurre Soldaten, frifirt und gepudert mit ellenlangem Jopf. Der Schnitt ihrer Uniform glich nicht der preußischen. Mitten in meinem Kummer beluftigten sie mich.

Ich hatte auf dem ganzen Wege viel geschlafen, und füng nun erst an, Berge zu bemerken, die mit runden bewaldeten Kuppen hier und da aus den Thalern hervorragten, sie bestemmten mich. Ich hatte von Bergen gelesen, aber nie daran geglaudt; sie kamen mit sabelhaft vor. Die raschen Gäule führten mit bestügetnen Schritten den Wagen weiter und weiter sort, so leicht slog er dahin; aber schwer drückte sein Inhalt auf Europa. Dünne Blätter, die das Geschick Deutschlands in sich sasten, lagen darin gepackt. Mein Reisegesährte war rebselig, er lud mich ein, mich an seine Schulter zu lehnen, und erzählte mir mancherlei, wevon ich das Meiste wergesien habe, manches nicht verstand, und vieles noch heute wiederzuerzählen nicht für zut führe.

In einem Walbe übernaschie uns ein suchtbares Gewitter. Mein Gesährte außerte: "Wir fonnten hier leicht zu Grunde gehen!" Doch ich war in einer Stimmung, die mich sur bot Gesahr gleichgültig machte. Die Racht ber alten Baume von Blißen burchzucht, das Rauschen des Regens, welches Donnerschlägen und Sturmwörbeln melobisch nachklang, und mit Grausen füllte, war mir Musst. Mein Begleiter sagte: "Ich weiß nicht weit von hier eine Forstwohnung, wenn Sie dange sind, so können wir der tasten; aber ich fame einige Stunden später zum Minister Ausletzund, der ungeduldig meiner Depeschen entgegenhartt." "Und ich", rief ich aus, "täme einige Stunden später zu Frau von Genlis." So subren wir denn weiter.

Der Simmel flarte fich auf. Bir tamen anbern

Tage jur Abenbzeit an ben Rhein. Ber hat nicht auch aus ber Ferne fur ben Rlang biefes Ramens empfunben! Belche Borftellungen fnupfen fich baran! Bir ftiegen aus und erwarteten bie Fahre. 3ch fah nicht ohne Schauber ben Rahn, ber mich binuberführen follte ju Franfreiche Ufern, und nicht ohne Wehmuth labte ich mich am berrlichen Schaufpiel ber Begend um mich ber. Belche fegensreichen Fluren, vom Bufen bes fraftigen Stroms getrantt; welch ein lachenber himmel über und! Das Rorn in ben weiten Gefilben ftanb über Manneshohe. 3ch beugte mich nieber, fußte bas Ufer, pfludte eine manneshohe Kornahre ab und barg fie in ein Zaschenbuch. D, wie manche moralische Große muß fo flein gefnidt und ben Berhaltniffen angepaßt werben. Daran bachte ich bamale nicht. An ben Baumen, bie hier und ba auf bem Uder ftanben, glubten fcon reife Rirfchen', und vollaufgebluhte Rofen fanbten une ihre Dufte entgegen. Bier, wo vor furgem noch bie Schreden bes Rriege mutheten, mo ber Suf ber Roffe bie junge Saat gerfnidte, ftanben nun fcon lebenbige Beden, und mogenbe Rornfelber und neues leben fprofiten mir überall entgegen. Es war ein iconer Fruhlingsabend, beffen fanfte, balfamifch laue Lufte liebtofenb an mein junges Berg brangen und es erquidten. 3ch weibete mein trunfenes Muge an ber Bracht um mich ber. Gin Sugel am Ufer, auf beffen Spipe bie Trummer einer friedlichen Sutte, vom Rriege gerftort, über bie Begend binfchauten, lodte mich an. 3ch ftieg hinauf und fah nun in ihrer gangen Majeftat bie beiben Ufer bes Rhein von Gebirgen und bunffer Balbung und fchimmernben Stabten befrangt, in uppiger Fruchtbarfeit prangenb:

3d blieb angefeffelt fteben, mein Auge fcwelgte im Unblid ber ibpllifchen Lanbichaft und ber weiten Waffer-

flache, es fog begierig bie Bifber ber Ratur ein, bie wie bie Hoffnung fich immer von neuem verjungt und mit Blitten schmudt, und bie jungen Reime auch unter falten Schnee ber fünftigen Sonne entgegenpfiegt.

Unendich göttliche Liebe, wie hast du der menschichen Seele den Balsam bereitet, der ihre Leiden mir dert und aus allen Duellen der Raut ihr entgegenströmt! Jedes Lischen weht Troft, jeder Lichtfrahl ift erquidend, und Muth und Glauben quellen dem Leidenden nitgegen aus dem unendlichen Schap des Ledens um ihn her. Wer mag sich dei Genus und beden einsam und verlassen fühlen, und sich hoffnungstos von den Menschen verden, und ihr hoffnungstos von den Menschen werden, und ihr der er lieben, leiden, genießen und sterden, und ihm die hand reichen werden, wenn sein Glaude nicht want?

"D, meine Mutter!" feufzie ich, da ich die Kähre bestieg, mir ahnte, daß ich sie nicht wiedersehen wurde, und meine Thrünen flossen, die ein Blid zum himmel, zu ben emigen Sternen, beren Strablen schon durch die Odmmerung brachen, meine Seele zum Gefühl ihrer Un-

enblichfeit erhob und ihre Bangigfeit ftillte.

Ich war nun auf französsischem Boben, in ben neueroberten Landen. Die traurigen Spuren der Berwüstung ruhten noch auf allen Städten, aber die Einwohner waren froh und lebten unter Arümmern soruhig wie in seiten Plähen. Wit landeten in Oppenheim, und rasteten in einem Hause am User. Nichts war so interssant das Gespräch und die Jouehaltung bieser jungen Eheleute von beiden Nationen. Die Frau sprach sein Französsich der Mann kein Deutsch, wird der junge Knabe verstand weder Water noch Mutter. Ein wahres Bild vom Thurm zu Babel, wenn alle nicht in herzlicher Eintracht gelebt hatten. Ach, die

Menischen find im Willen einiger als in Worten. Wenn teiner bes andern Sprache verstände, wätere er besto mehr fein Herz belauschen, und die Menischen fönnten einander naber treten. Worte sind's, Worte allein, welche die Welt verwirren. Doch es soll ja nicht sein, daß Frieden und Eintracht auf Erben wohnen.

Tief bewegt vertleß ich das Rheinuser. Es gehörte damals zu Krantreich und es überkam mich ein Geschäl, als ware biese Grenze eine ewige, wie Frau von Stass sie späterbin nannte. In Wes schule mit mein Begleiter vor, ein Mittagsmahl einzunehmen. Ich hatte vor Unwohsseit gehalten. Die Tasse in dem Heisehaft wohrt abgestigen, war kart besteht, wo wit abgestigen, war kart besteht, der Kasse wurde und im Saal ausgetragen. Auf die Krage der Wirthin, wie er mir someden. Die Lasse wirt sowied datidere Sie lächeite sein, und ich bemeette, das ein allicher Stadsbossisser dasselbe ihat. Die Wirthin flüherte:

"Ge ist echt arabischer Mokka. Einer meiner Gaste, der ihn aus Aegypten mitgebracht hat, hegt den Bunich, als Sie ihn gut finden mögen." Ich sübste nich erröthen, und traute nicht mich im Saale umzuschen. Der Offizier nahm neben dem Sopha Plats. Er flüskerter "Er fommt aus Aegypten, der fostliche Arank! Ich einem tich felten, aber heute"— er bielt inne und schwieg verlegen. Ich hab zum ersten male einen Krieger Rapoleon's. Regyptens Sonne hatte seine Krieger Rapoleon's. Regyptens Sonne hatte seine Krieger Rapoleon's. Keyptens Sonne hatte seine Krieger Rapoleon's. Tegyptens Sonne hatte seine Krieger Napoleon's. Regyptens Sonne hatte eine Stirn gebraunt won het ich die Wie der in der hatte find gu mir und hrach leise: "Sie gehen nach Paris! Ihr Reisegeschrie hat mir schon alles gesagt, der ist ein draver Mann und nimmt großen Antheil an Ihnen. Sie gehen zu einer Fran, von der ich die gehört habe; ich fürchte, Sie

werben bei ihr nicht gludlich fein!" 3ch wollte ihn un-terbrechen. Er bat mich fanft, ihn anzuhören. "Roch find Sie nicht fern von ihrem geliebten Baterlande, von einer Mutter, beren Armen Gie fich mit Ebranen ents riffen baben. Sagen Gie ein einziges Wort, Ihre Rrau Mutter foll balb in Ihren Urmen fein, und Gie tauichen ein ficheres Los gegen ein ungewiffes ein. Bleiben Sie in meiner Rabe." 3ch tonnte nicht fprechen. "Goll ich Rurfprecher fur mich berbeiholen, foll ich meine Redlichfeit burd madere Freunde beglaubigen laffen? 30 bin gu allem bereit, mas Ihnen Bertrauen einfloßen fann." 3d fcwieg, benn eine machtige Stimme erhob fich in mir fur ben iconen ernften Dann. Dein Reifes gefährte ftanb auf von feinem Geffel und trat ju mir. 3d blidte ihn fragend an, er verftand mich. "Ginen Rath babe ich Ihnen nicht zu geben, folgen Gie Ihrem Bergen." 3ch brach mein Schweigen. "Dein Berg", fagte ich, "entscheibet fur bie eble Frau, Die Mutterftelle an mir vertreten will. 3ch barf bie Soffnungen nicht taufchen, bie fie auf mich gefest." Tiefe Wehmuth umichattete bie ichonen Buge bes Generale. "Bergeihen Sie mir!" fprach er, "ich war ju rafch, ju unbefonnen, feit ich Sie erblidt, alaubte ich, ich burfe Sie nicht von mir laffen. 3ch hatte Ihre Abreffe neben Ihrer Gpur verfolgen follen." 3ch lachelte und hatte ihm gern laut gefagt, baß er etwas ju fpat anfange bies eingufehen.

Mein Begleiter bemerkte, daß die Pferbe angespannt eien und wir fort mußten. Mein Mochieb von bem Manne war kurz und ernst. Ich las tiefe Beschämung in seinen Bliden. Alls er mich an den Wagen begleitete, rief er mir zu: "Bergessen Sie mich nicht, ich meine es reblich barf ich Ihmen schreiben?" Ich verneine. Die Raber raffelten fort. Roch heute weiß ich nicht, ob ich recht gethan habe.

Am 2. Juni 1801 famen wir in Paris an. Taufenb umfle Borftellungen von diefer Stadt trug ich im Gemuthe und feinen einzigen beutlichen und wahren Begriff. Es hatte mich gereizt, ben helben unserer Zeit von Anzesicht zu Anzesicht zu sehen und sein ruhmvolles Streben im ber Nabe zu betrachten. Sonst aber hatte ich seine Absicht als biejenige, im Umgang mit ber geistreichen Frau, auf deren Ruf ich hierher gekommen war, mich zu bilben und zu einer neuen thätligen Edensbahn zu bereiten.

Wie fuß bildete ich mir die Idee unfere Berhaltnifies aus! Sie hatte mir feierlich verheißen, mir Mutter zu fein, und fo hatte ich voll Bertrauen die eigene Mutter, Beimat und Freundinnen der Jugend in der Ferne laffen tomen

Mein Begleiter schlug mir vor, außerhalb ber Mauern um die Barrièren herum zu fahren und burch die herrliche Strafe von Reuilly über den Bont-royal den Weg nach der Rue du Bac zu nehmen, wo er seine Depeschen einrelchen wollte.

"Fahren wir benn nicht auf der Stelle zu Frau von Genlis?" fragte ich. "Dein! Sie muffen in meinem. Haufe absteigen, Auche genießen, sich umfleiben und erfitigen." Ich sah ein, daß dies alles sehr vernünftig war, und fosset.

Sern Besançon's artige Frau empfing und herzlich. 36 fant in ein Gosa und schilles schwurftrack ein. Erft um 12 Uhr sofgte ich der Einkabung zu einem Gabelstühftud, und lehnte nachher nicht die Bemühungen der zuten Besançon ab, die alles aufbot, die Raupenhülle Der Reisselfelbung in ein heiteres Schmetterlingsgewand. umzuschaffen. Mir war sondertau muntchaffen. Wir war sondertau Mutche. War es

meine Erschöpfung, die Aufregung der überschnellen Reise, war es Uhnung — ich weiß es nicht. Wer in ben Augenbliden, wo die Salonthur der Krau von Genlis mir geöffnet wurde, da klang es um mich her wie Sturm und Donner; mir war es, als öffne sich eine ungeheuere Kluft zu meinen Füßen, und als mußte ich darin unterfinken.

Frau von Genlis trat mir aus ihrem Schreibzimmer rasch entgegen, schlang die Arme um mich und rief mir un: "Run., da sind Sie ja mein Kind! Und meine Bouquet, wie geht es ihr?" Dieser Empfang fam mir sehr tihl vor. Er war es auch! Her Besanzen empfahl sich der Frau von Genlis mit wenigen Worten. Sie bemerkte, daß ich vor Mattigkeit in Gesadre war umzusinken, wies mit ein freundliches Jimmer neben dem Salon an, und ernahnte mich auszuruhen. Schweigend bestietet ich Hosge. Die Dienerin zerstörte undarmherzig das ganze künstliche Wert der Frau Besanzon, und verhieß, mich wieder anzustleben, wenn es zu Tiche ginge, man würde mir zu Gesallen heute um 5 Uhr essen, auch erwarte man Gäfte.

Ich war noch immer in meiner Betäubung und lechzte nach Rube. Als ich um 5 Uhr zur Tafel kam, empfing mich Krau von Genlis, indem sie mir zwei ihrer Kreunde vorstellte. Sie nannte den jüngern dieser Männer Corvin, den ältern gar nicht; doch wurde ich ihm zur linken gesetzt, und zur rechten Gorvin. Der blaudugige Herr zu meiner rechten siel mir durch seine nordische Gesichtsbildung auf. Dinnes gesodtes Haun nordische seine hohe Stirn und seine eingesunkenen Schläse. Nie war ein Bilid offener, ein Achseldsofe neben sich auf den Tabacksobe neben sich auf den Telchte, sie war so schlichte und seine sich sicht wie bie durch der Klichte, lie war so schlichte wie die

gange Rleibung bes Inhabers. Unwillfürlich heftete ich meine Mugen barauf. Muf bem Dedel bemerfte ich ein Gemalbe, wo fturmburchwühlte Bellen ein faft gertrummertes Schiff unter ichwarzem bichtumwolften himmel umberichleuberten. Dben ftanben bie Borte: "Armes Baterland !" "Bolen!" rief ich mit tiefer Bewegung aus. Des ebeln Mannes Sand ergriff bie meinige, und mit einem fanften Drud feufste er faum borbar: "Rofciufito." Dich burchbebte ein Schauber. 3ch batte ben Belben por mir, fur ben meine junge Geele geglubt'; und es hatte einer Minute bedurft, ihn mir gum Freund ju machen. Rofciufafo's Begleiter mar ber General Rofatowefi, er wollte in Baris Corvin genannt werben. Er war hochft geiftreich und liebensmurbig, Rofciufgfo mit ganger Geele ergeben und ein großer Bewunderer ber Frau von Genlis, überhaupt talentvoller Frauen. Er batte auf feinen Reifen Glifa von ber Rede fennen gelernt , und verehrte fie fehr. Er umringte Frau von Genlis mit ber garteften Aufmertfamfeit, welche fie mit einiger Gleichgültigfeit empfing. Leon Combarb von ber frangofifchen Colonie, ben Frau von Genlis icon in Berlin gefannt, ein junger Mann von Ropf und afthetifcher Bilbung, ftand ihr naber ale ber liebenes murbige Bole Corvin.

Beiner Weltton und richtiger Taft zeichnen den Franjoien und golen von guter Familie vor andern Nationen aus und gelten zuweilen für hohe harmonische Bilbung, wie die Holie den Glanz bes Gelfteins erhöbt
und auch wol den fallchen fur einen echten gelten läßt,
wenn nicht ein echter Kenner ihn praft. Corvin war
ein echter Belftecht a jour gefaßt. Die garte Hulbigung,
bie er ausgezeichneten und liebenswürdigen Kruven
zollte, ging vom Herzen aus und war rein. Er ver-

einigte viele Kenntnisse mit gebildetem Geschmad und mit Anipruchslosigieti. Er besaß ein schönes Kunstadinen, wolches er gern seinen Freunden zeigte. Ich erinnere mich von tausend Gegenständen, die hier den Künstler und den Gelehrten anzogen, nur noch eines: es war ein kleines Densmal in Marmor abgebildet nach dem Wonmente Abslacd's und helossen, das im Museum der Augustiner errichtet war und die Körper der zwei glebenden umschloss. Mit undeschreiblichen Museum und Unkossen michten won ischem eine Fingerspise erobert, dies sagen im Sarfophag des unvergesischen Maares.

Coroin war eine ber erforenen Raturen, bie rein und innig bem Schönen in allen seinen Gestaltungen hulbigen, und die vom Glad begünftigt ihrem Geschmack und 
ihrer Reigung leben fonnen. Wir sahen ihn oft mit 
seinem Freunde Kosciuszto und bei werthen polnischen 
Kamitien.

Frau von Genlis hatte beschlossen, nach Bersailles zu ziehen, sie glaubte bort zu sparen; allein es gelang ihr nicht. Doch ihre Kreunde arbeiteten so eifrig für sie, daß ihr der erfte Consul eine schone Wohnung im Arsenal eineraumen ließ. Ehe wir hinüberzogen, führte mich Krau von Balence in das Theater. In der italeinsichen Oper entzüdte mich die Ertinasach in den Meisterwerfen von Eimarosa und Paessello, die von Geist und Laune überströmen und nicht mehr geschrieben werben können; denn die harmlose Büttegeit der Kunft und der Menschheit ist vorüber, die der leberbietung und Ueberreizung ist an ihre Stelle getreten. Die Menschheit die vorüber, der die getreten. Die Menschheit die zeiten Zeit geleicht solchen Zahren, in welchen es keinen Frühling gibt; ihre Jugend hat gleich Sommer.

In ber italienischen Oper, von der ich eben sprach, nahm mich die Aufmertsamfeit auf die Sangerin Ertinaicati se ein, daß ich firt ibre Mitfanger fein Auge noch Ohr hatte. Die Strinasacht war klein, wohlgenährt und rund, ihre Geschiehegige formlos. Die Augen hatten Müge gehabt, sich in der Reischmasse de Geschieb Wiah zu machen; aber wenn sie sang, wurde sie schieb, ihre Seele trat in den Blick dieser Augen, ihre Lippen umspielte das Echeln der Aumunth, die feine zierliche Hand begleitete barmonisisch ihre Bewegungen.

Die Loge, in welche mich Frau von Balence führte, war im greiten Rang und gehorte irgenbeinem Minifter. In jenem italienischen Theater hatten bie Logen feine Bruftungen; die ganze Gestalt der Zuschauer brin-nen war sichtbar, sodaß eine elegante Toilette und feibene Strumpfe und Schuhe unerlaglich maren; ber Unblid war reigenb. Der erfte Conful begunftigte Die erfte italienische Gefellichaft febr. Als ber Director flagte, bag bas Bublifum falt bagegen fei, rief er aus: "3ch will 3br Bublifum fein!" Und er hielt Bort. In ber italienischen Oper bemerfte ich eines Tage eine ichone Frauengestalt, von ber ich bie Mugen nicht abwenden fonnte, fie mar reigend, obwol bie Form . rund und voll . . nicht jungfräulich genannt werben fonnte. Dan mußte munichen, man hatte fie gebn Jahre fruber gefeben. Das blendende Ungeficht mar bestrahlt von großen ichmargen Mugen, bie ju ben iconften gehörten, welche mir je in Die Seele geleuchtet. Schmelgend, glubend, feurig, fanft, ein ganges Leben ber Wonne und bes Schmerges mar barin au lefen. Der fcmellenbe Dund fcbien noch von ben Ruffen ju traumen, Die er eben empfangen; über Die hohe Stirn rundeten fich fcmarge Loden, welche fie mehr offenbarten ale verbullten und bie herrliche Form bes

Radens fichtbar liegen. Gin amaranthfarbiges Rleib, nach bamaliger Dobe griechifd geheißen, ließ Sals und Bufen frei, und entzog bem Blide nicht bie entzudenben Urme pon blenbenber Beife. Lange feffelten mich bie garten Sanbe, bie mit bem elfenbeinernen dinefifchen Racher fpielten, ben fie bei ber großen Sipe vielfach beicaftigten. Drei Schnure ber auserlefenften Berlen ummanben ben Sale und fentten fich mit einem fmaragbe nen Schloffe tief berab bis jum Gurtel. "Berlen bebeuten Thranen!" bachte ich, und als mir ber Rame ber iconen Frau genannt wurde, wußte ich auch, bag biefe entzudenben Augen viel Thranen pergoffen batten. Ge war Madame Tallien, geborene Grafin Cabarrus, nads berige Bringeffin Moris von Chiman, Die burch bie 3rtgewinde ber republifanifden Schredenegeit und burch Die Racht bes Rerfere manbeln mußte, ebe fie unter bem ftillen Simmel bes Confulate im Bermelinmantel einen Fürftenfit an ber Sand eines ber liebenswurdigften Manner beitieg. Die Familie bes Bringen Caraman, melder Dabame Tallien anfange unwillfommen ichien. gewann fie innig lieb.

Nicht oft in Irrgewinden zeigt sich ein Weg, der zu einem Fürstensige und zur Glüdfeligteit sührt. Josephine Beaubarnais fand sogar einen zum Kaiserthron. Dieselben Kerkermauern, welche die schöne Spanierin umssingen, breiteten auch ihre Racht um Josephinen aus. Beider Archaen vermischen sich auf ihren bleichen Wangen. Robespierre's Untergang rettete beider Leben. Bangen. Robespierre's Untergang rettete beider Leben. Bekanntlich war Josephinen im Klosser, dem kruften Schudein von Zahor der Artuelin von La Boir de Freminville, zugleich mit ihr erzogen wurde, von einer Jigeunerin der Ihron von Krantreich geweissgat worden. Die Baronin Bronn von Krantreich geweissgat worden. Die Baronin Bronn, meine Schwä-

gerin hat mir selbst erzählt, wie die reizende Creolin Tascher de la Ragerie, damals siedzehnjährig, sich im Alostergarten besand, wo eine Wenge liebenswürdiger Gespielinnen sie umringten.

Ein altes durres zerlumptes Weib, mit olivengelber verschrumpfter Haut, hatte die Pförtnerin zu gewinnen gefucht, daß diese sie in den Garten zu den schoen Koste-gängerinnen des Klosters ließ. Ansangs erschreckt ihr Andlid die Fräulein, sie wollten davonlaussen, doch die Ante rief ihnen zu: "Beiden Sie einen Augendlich, ich trage Ihr Schickfal unter meinen Lumpen!" Die Alte ließ dei dem allgemeinen Stillstand ihre Augen wie Seuerräder im Kreis umherrollen, sie starrte zuleht Josephinen an, eine dunkte Glut überflog ihre durren Wangen. Sie neigte sich tief vor Josephinen und bat um ihre hand, welche ihr mit Widerwillen gereicht und überlassen wurde.

"Sier ift", rief sie, "die Chrenkinie, die mit einem schapezogenen breiten Strich dis an den Arm geht, auf siere Spise wiegt sie eine Krone." Sie beugte ein Knie. "Empfangen Sie von mir zuerst die Hulbigung, Majestät! Königin von Krankreich!" "Geh, wahnwisigs klite!" "is Josephine, und dreht ein der Mitel, die die sieren klite. Die sieren wie die ihr rasch ihre Hand entzog. Doch die Zigeunerin richtete sich in die Hode und berrichte ihr mit feierlichen Tone zu: "Du, die du einst über alle gebieten wirst, mußt heute der alten Zigeunerin gehorchen! Her die Hand bat die die die hand ist eine klieft die hand ist eine klieft die hand wie die hand. "D schohne mulde die Hand. "D schohne milde Hand!" rief diese mit weicher Stimme, "du würdest, könntet du, das Gold alter Welt ausspenden. D gesegnete Hand, des Seepters würdig. Wartum aust du bich

fo fruh im Sarge falten? Roch feucht von den Thranen, bie bu auf bem Sterbebette vergoffen, noch schimmterub von ben hutbigungen ber Machtigften ber Erbe: warum liegft bu nun im Staube ju ben Fußen bes Throns,

auf welchem bu einft geglangt?"

Die Zigeunerin ließ die Hand der zitternden Josephine los und wendete sich zu den übrigen Daumen. Doch die Glode des Klosers erschaltte. Erschorden und verdrießlich stäuden sie alle auseinander. "Auch ich erschuft nichts" schloß Krau Baronin Prony ihre Erzählung. Doch Josephine wurde oft mit der Wahrlagung der Zigeunerin geneckt. Sie lächelte wehmuthig und iprach; "Mir kommt die Sache gar nicht lächerlich vor. Zedermann sagt, es wird Revolution geben; da kann der Mann, den ich heirathen werde, dei einer Schilderhebung zum König ausgerussen werden, — vielleicht dauert die gange herrüchsteit seine 24 Setunden." Die Alte hatte in einem so schwarzeitschreit seine gesprochen, das man wol sah, se glade ausgeren, was der gesprochen, das man wol sah, sie glaubte an alles, was sie sprach, dadurch überzeugt man die Hörer am besten.

Frau von Genlis vereinigte in Paris nur wenig Menischen um sich Ihr treneften Andänger waren die wei obengenannten Polen. Kosciusis biebe ernst und wehmüthig; wenn er sich erheiterte, fonnte man dennoch demerfen, daß dem Spiel seines Geistes eine duntle Folie unterlag. Wenn er in sansten Augen bei der Erwähnung seines Landes einen seuchten Glanz demerste, so wurde es ihm so wohl ums Henry wie es ihm auf dieser Welt nur werden freunden. Er lebte auf dem Lande dei werthen Freunden aus der Schweiz gebürig, traulich, wie das geehrte Haupt einer liebevollen Kamisse. In große Gesellschaften war er nicht zu bringen. "Es fühlen so wenig Leute für Polen", sagte er, wenn er sich

entschuldigte nicht hingehen zu wollen; "ich merke das gleich, die Luft beftemmt mich, da wo fein Herz für unser Ungelüs schlegt, oder gar da, wo dem Manne gebuldigt wird, der mit einem Augenwinf unser Schlesse wie, der mit einem Augenwinf unser Schlesse falten könnte." Biele Polen dagegen schwärmten sur Appoleon. Was er vermocht hätte, und nicht shat, galt ihnen sur de Ehat, die er unterließ. Es genigte ihnen vor der Hand die Möglichkeit, daß er das große Werf nur so lange aufschiede, als es Zeit bedürse, es zur Reise au bringen.

Unter ben poluischen Familien, Die bei Frau von Genlis einheimisch wurden, bemerfte man mit einigem Untheil Die liebensmurbige Baranbier, eine Bolin von Geburt, Die einem ausgezeichneten Frangofen ihre Sand gegeben. Sie mar gefdmudt mit vielen Geiftesvorzugen und mit einem burchaus iconen Bergen. 3hr Dann mar Legationefecretar bei ber frangofifchen Gefandtichaft in Berlin. an beren Spite ber Abbe Siepes ftanb. Der erfte Conful pflegte ben ehemaligen Sauptern ber Revolution glangenbe Birfungefreife anzuweifen, weil niemand fo gern wie jene Freiheits - und Gleichheitsmanner bas Treiben ber Menichen von oben berab mit anfieht, Rapoleon ftellte feine Marionetten, wohin ihr Berg begehrte, aber er behielt bie Faben in ben Sanben, an benen er fie bewegte, und gelegentlich wieder unter bie Daffen mifchte. Es gelang ihm mit ben meiften, allein nur schwer mit Sieves, und niemals mit Talleyrand. Weber Rapoleon noch andere hochbegabte faben ober fühlten bie Raben, an welchen fie tangten, wenngleich Die Rubrer felbit mit großer Gemandtheit fich von ihm leiten gu laffen ichienen. Das erfte Guhnopfer, bas er binben ließ und ju ben Stillwaltenben ichleppte, mar bie eble bochherzige Stael.

Selming pon Cheip. I.

Alls sie nach Erscheinung ihres Romans "Delphine" von Gensbarmen begleitet über die Grenze mußte, glaubte Rapoleon, die Religion und die Lugend in Frankreich zu retten. Die Priefter aber hatten ganz andere Dinge in Sicherheit zu bringen als diefe, und es gelang ihnen. Rur selten trägt die Wahrheit den Sieg über Lift und Lüge duvon.

Much Frau von Benlis mar im Spiele, boch fie mufite es nicht. Melter ale Frau von Stael, moute fie ibr bennoch auch in ber Liebe bei Talleprand ben Rang ablaufen; bies murbe ihr nicht fcmer, weil beibe Da= men nicht jung und icon genug waren, ibn gu feffeln. Seine Gitelfeit allein war bei biefen Berbaltniffen im Spiele; er bulbigte bem Talent ber beiben Rrauen allein. und verbarg ichlau unter ber Daste ber Centimentali= tat feine eigentlichen Abfichten. Fur biefe mar Frau pon Stael zu reblich. Frau von Genlie mar por bem Rall Bhilipp Egalite's ju felbftifch, ju lebhaft mit eigenen Blanen beichaftigt, um gur Dafchine gu bienen. Erft ale ibre Schidfale fie murbe gemacht, ale bie Leiter gum Emportommen für fie gertrummert war und ihre Beftrebungen fic bemuthiglich auf bie Bebingungen bes Lebens befdrantten, tonnte fie fur feine Blane mirten. Er benuste ihren alten und neuen Sag gegen ihre große Rivalin, Die man gwar im eigenften Ginne nicht fo nennen fann; benn fie ftanb viel au boch und viel au rein gegen Frau von Benlis, um auf biefem einzigen Relbe, wo biefe ichlagfertig ftanb, gegen Frau von Stael au fampfen. Roch taum im Altern begriffen, batte fie icon bie Fahne bes Rriege gegen ben Philosophen aufgeftellt und ben Fehbehanbiduh bingeworfen; er murbe nicht aufgenommen. Frau von Stael, Die fich von ieher in Die Reihen ber Rampfer fur Licht und Babrbeit gestellt, versolgte bie Bahn nach ihrem Ziele mit Muth und Behartlickeit, und flimmte empor, inder frau von Gentlis ben ebenen Weg nach ber entgegengeseten Richtung nahm. Roch heute ift bas Los bes Kampfes, ber vor so vielen Jahrzehnben begann, unentschieben, er is befilger als jez schwantt er in ber Ungewissseis des Sieges fort, so wird Erschlaffung ersolgen; auf welche Seite er sich neige, broht er Berberben, benn es ist mit beiben Barteien zu weit gesommen.

Richt lange war Frau von Genlis in Paris, als ber erfte Conful fie beauftragen ließ, ihm jede Boche eine mal ju ichreiben. Er nahm fich einige Rotigen aus die ein Schriften in feine Schreibtafel, und verbrannte fie dann bis auf die lette Silbe. Diese Briefe wurden bei ihr abgeholt; niemand hat je erfahren, was barin

ftanb.

Frau von Genlis mußte, bag ich burch Reffler und Rambach aufgeforbert worben war, fur ihre Beitfdrift "Eunomia" mitguwirfen und Artifel aus Paris eingufenben. Der Buchhanbler Friedrich Maurer, ber fich im Ramen ber zwei Berausgeber bei meiner Mutter biefes Auftrage entledigte, hatte ben Titel ju biefer Schrift vorgefchlagen: "Empfindungen und Erfahrungen einer jungen Deutschen in Baris." 3ch, Die ich noch fein Bud, gefdweige benn einen Titel abgefaßt batte, fing Feuer bei biefem Borfchlag, befonbere ba mir Berr Maurer bebeuten ließ, ich mochte biefe Auffate in "Sterne's Manier" fcreiben. Gi, ber las fich fo leicht, es mußte ia feberleicht fein, fo ju fcreiben wie er, und feche Thaler ber Drudbogen! Das Gelb fonnte bie liebe Mutter behalten. Ber mar gludlicher als ich. Frau von Genlis fragte mich: "Borüber wollen Sie benn fchreiben?" "Ei über alled!" gab ich jur Antwort. Sie lachelte. "Run

a. B., worauf alle Deutschen gespannt find, über ben erften Conful." - "Cie thaten fluger, ihn gar nicht gu nennen." - "Das ift ja jest unmöglich!" rief ich aus. Und ich hatte recht; fie fah bies felbft ein. "Schreiben", bemerfte fie, "wollen alle, vorzuglich bie jungen Leute. Reiner bebenft, bag bas gerabe barum, meil es fo leicht ift, feine Schwierigfeiten bat. Dan muß boch erft nachbenfen tonnen, Erfahrungen gefammelt haben, fich uber fich und andere Rechenschaft geben, unterrichtet fein. Bon bem allen febe ich nichts bei Ihnen." Diefe Borte ichlugen meinen Duth nicht nieber. "Ich foll ja nur auffdreiben, was ich febe und bore!" rief ich aus. .. Bobl. aber es fommt auf bie Stelle an, von welcher aus man fieht und bort. Glauben Gie mir Selming. bleiben Sie bavon!" Dir traten bie Thranen in bie Augen, ichluchzend fagte ich: "Deine Mutter in Berlin bat nichts zu effen , ich muß ihr Brot verbienen." Gie war gerührt, flopfte mir bie Baden und fagte mit fanftem Tone: "Run, fo fchreib benn, meine Taube; Gott mirb beinen Rleif fegnen!" Go idrieb ich benn, und es wurde gebrudt. Wie ftolg, wie gludlich fühlte ich mich. und mas ich geschrieben hatte, entgudte mich. Unbebent. lich mußte es alle Lefer entzuden. D frifder Duth ber Jugend, rofenmangig wie fie! Du, ben nichts beugen fann, ber uber nichts erblaßt, wo bift bu bin? Ber barf bich Leichtfinn beißen, wer bich Uebermuth fchelten?

Meine Begriffe von Paris waren burch bas einformige Leben ber Krau von Genlis sehr abgeblagt, und mein Leben in ihrem haufe hatte bittere Unannehmlichfeiten in Menge. 3ch habe schon anderswo einige bavon berührt, und will sie bier nicht aufs neue in ihrem Umsang schilbern. Ich habe seitbem ben Schöpfer biefer Wiberwartigteiten wieder angetroffen, er war bas Wert der Erzigbung, die er genossen; seine Anlagen waren reichbaltes,
sein Talent für Musik ging im gewissen Sinn seiner
Zeit voraus, unüberrefflich reizend und zart, eine Frucht
ohne Kern, aber mit berauschender Schale. Ich habe
Maru, Radermann, Madame Laval und einige andere
mit Entzüden gehört; aber ich möchte Kasimir wieder
bören. Es ist etwas Heinrich Heines safimir wieder
bören. Es ist etwas Heinrich Seinesses in seine Melodien; wer ihn gehört hat, wird mich verstehen.
Meine liebste Erholung in Versalises waren die eine

famen Spagiergange im fconen Wiefenthale, am Sufe bes Balbes in Meubon. Sier im Schatten ber Gichen, am Bufe ber grauen Beiben, wo ber ftille Bach feinen Gilberlauf burch bas blumige Gefilbe mit traulichem Riefeln verfolgte, mochte ich ben Drud meiner Gorgen minder fühlen; ermarmt vom liebevollen Sauch ber Ratur, erhob fich meine Seele gu fanften Ahnungen, und fehrte jurud in bas ftille Land ber Erinnerung, fich an ihren blaffen Bilbern wehmuthig zu ergögen. Dies Thal ift wahrlich mit allen Reizen ber Natur geschmust: Die bichten Gange ber Balbung von Gichen und Birfen, bie malerifchen Anhoben, befrangt mit blubenben Bufchen und hohen Ulmen, bie murzigen Dufte, bie aus bem Boben hauchen - wie hatte ich mich ba nicht wohl und beiter fühlen fonnen, ale mare ich im Baterlanbe? D, bas Saus meiner Qualen lag verftedt hinter ben Unhohen, und bas Unbenfen ber erlittenen Schmergen blieb jurud am Gingang bes Saine, wie wenn ihm bie Shungottinnen ber Balbung ben Gintritt verfagten. Gelbft ber Binter fonnte bem lieben Thal nicht alle feine Reize rauben. Un ben Giden blieb bas Laub, bie Biefe blieb grun und blumig und bas Rlima milb.

Das Erwachen bes Fruhlings bier in ber Ginfamteit gefchah in all feiner Bracht, und ich genoß es jeben Morgen und jeben Abend in feinem liebevollen Entfalten. Alles mar Freude um mich ber. Blumen und Laub ichienen Empfindung zu haben von ihrem fußen Erwachen jum neuen Leben, und bie gaufelnbe Beerbe, ber muntere Birte mit ber Schalmei, bas Raufchen bes Binbes in ben 3meigen mifchte fich mit froblicher Leben-Digfeit in Die taufenbfachen Gefange ber Boael, und im fanften Accord ju ben Liebesflagen ber holben Rachtigall. Lange ließ ich mich binnehmen von ber fußlodenben Stimme ber Ratur, Die gur Freude ruft und gum Genuß. Aber ach! wenn ich an bich bachte, meine leis benbe Mutter, und an euch, ihr Lieben in meinem Baterlande, fo fublte ich mich übermannt von unendlicher Gebnfucht, und meine Geele munichte fich unge-Dulbig jur unerreichbaren fernen Seimat, und im Befühle bes Drudes ber Rothwendigfeit , bie mich in Reffeln bielt, febnte ich mich nach bem Tobe und erflebte pom Simmel eine Gruft unter ben Blumen Diefes Thales.

Eine hohe Lindenallee, die bei meiner Anfunft in voller Müte fand, führte nach bem Luxemburg und him vollen Müter und infer hand nach bem durchauß gerftorten Karthäujerklofter: es waren nicht einmal Trümmer, jondern nur Staub; nicht die Zeit hatte es zermalmt, jondern nur Staub; nicht die Zeit hatte es zermalmt, jondern nur Staub; nicht die Jeit hatte es zermalmt, jondern nur Staub; nicht die Jeit fange, bei der Aberlin in der Heiligengeistitraße, bei der Wurgftraße, dei der Koullie gegenüber, mit ichaubervoller Wonne die ersten Aropfen aus dem Becher der Romantif geschürft hatte, ich fonnte mich hier auf einen Stein niederlassen, der einer Ruine gehörte. Einige magere Grashälmden sproßien darauß hervor, ich

pflücke sie jum Andenken. Es war mir dabei zu Muthe, wie dem Bandberre sein mag, der auf einem Schlacht, wie dem Bendberre sein mag, der auf einem Schlacht, seiden weigerdumt sind, und das eben gekehrt worden; es ergreift nicht, es läßt dem Schmerz keinem Naum, und doch ift einem unseinmlich dabei zu Authe. Die Schrecken sichweden noch alle auf der ruhig gewordenen Stätte, doch sie sind erstarrt und nackt. Der Jusiand der Gemüther war ebenso. Die Breuel hatten ausgetobt, die Blutspuren waren weggeschwemmt, aber die Stimmung war nüchtern und trübe. Das Bedürfnis der unaufhörtichen Aufregung war gewedt worden und lebte sein toddringendes Leben; denn ertödtet waren heilsame Geschlie. Verslacht war das Dassein, ohne das sich die Geschlischer der das Bolfisher eigentlichen Stimmung bewust waren, noch sie einzessanden bätten, wenn man sie errieth.

Buweilen machte Frau von Genlis, nicht ohne einige Schuchternheit, eine flüchtige Bemerfung über ben eigentlichen Buftand ber Dinge. Gie mar hochft ungufrieben mit bem erften Conful, bis er fich ihrer mit Gelbhulfe fraftig annahm. Gie munichte inbrunftig bie Orleans jurud: baran war aber bamale nicht ju benten. Rapoleon mar au flug, um fie gurudauberufen, und bie Ramilie Drleans murbe fcmerlich babei etwas gewonnen baben. Wenn folch ein unficheres Bfand fur bie Bufunft auch ber Buftand ber Dinge gab, fo war es boch eins und man wollte es nicht verschleubern. fcmantenbe Gemuther murben burch bas Concordat beruhigt. Biele Unhanger ber Freiheiten und Unnehmlich= feiten, welche man feit ber neuen Geftaltung ber Dinge für errungen und haltbar anfah, jogen eine Denge Menfchen in die Bauberfreife fußer Soffnungetraume.

Roch immer mar alles erlaubt, mas gefiel, und noch

immer gefiel alles mas erlaubt mar. Roch immer ftanben an ben Mauern und Sausthuren bie entfegenvollen Borte, welche Bugellofigfeit und Blutburft babin geichrieben, man las fie noch in ben fleinen Stabten, in entlegenen Borftabten und Gaffen von Baris, obwol fie von lebhaften und ftattlichen Blaten und Saufern beinah unmahrnehmbar weggebeigt murben. Baris mar ein Augigeftall, ale Rapoleon bie Bugel ber unban-Digen Daffen ergriff. Er that es mit Befonnenbeit und Rraft. Er iconte nichts und niemand ale bas Rleine, er mußte marum. Er bereitete eine neue Geftaltung ber Dinge por, welche niemand abnte, und welche auf lange Beit ihm und ben Geinigen ichablich wurde, ohne bag er es ahnen fonnte. Sierbei maren Sanbe im Spiel, bie bem großen Dann unfichtbar blieben. Bor ihm lagen zwei Bege, an beren außerftem Saum er ftanb. Der eine war ber rebliche, offene, gerabe; ber andere mar ber, welchen er betrat. Er führte ibn nicht jum Seile und Guropa nicht aum Frieden, er führte abmarte. war bas gaufeinbe Irrlicht, bas auf Gumpfen tangt. Man fieht jest, wohin es bie Belt verlodt bat. Frau von Benlie batte Berftand genug, um bie Dinge fommen ju feben; fie feufate barüber, vielleicht minber aus Batriotismus, ale weil fie fein Dittel fand fich auf glangenbem Bege bebeutend ju machen. Che bie Repolution ausbrach und bei ihrem Musbruch war fie lenfenbe Bemalt. Philipp Egglite wollte ernten, mo er nicht gefaet hatte, er war finnlich und bequem. Dit allen Rraften feines Befens erfehnte er bie Dacht und bas Gelb. verließ fich aber auf ben Beift, Die Rraft und Die Schlauheit feiner Befahrtin. Daß ihn feine buntle Bahn ju bemfelben Biele fuhren murbe, mo bas Blut feiner Bermanbten floß, glaubte er nicht. Er batte ben

Thron im Muge und hielt ben blutigen Sumpf, burch ben er waten mußte ihn zu erreichen, nicht fur undurchbringlich, nicht fur bobenlos, fürchtete nicht, im hafen sein borfebung! Mur reine ftrenge Bahnen fonnen zum Biele führen. Der Sieg ber Lüge und heuchelei fann nicht von Dauer fein.

Dit einem Befühle, in welchem fich Grauen und Somera verichmolgen, ergablten mir ju jener Beit bie Bewohner von Baris, welche ich fannte, von ben graßlichen Begebenheiten ber Schredenstage. Diefe Ergablungen machten eigentlich nicht tiefen Ginbrud auf mich. fie tamen mir vor wie marchenhafte Gagen, welche mir bie höflichen, gierlichen, freundfeligen Denfchen, Die mit mir fprachen, jur Rurgweil ergablten. Die jungen Danner, Frauen und Dabden aus ben mittlern und untern Rlaffen, bie mir ber Bufall entgegenführte, maren fehr fur ben Beiben bes Tage eingenommen. Bor ihrem Beiftesblid rollte bie Soffnung einer neuern fconern Bufunft auf; fie glaubten, Franfreich habe einen Auffdwung genommen, es ginge nun balb allen Bolfern voran, nachdem bei blutig erfampftem Frieden, bei ftillem heitern Simmel Die fugen Fruchte ber Freiheit reiften. Baris hieß ihnen bie Belthauptftabt! Sie waren ftolg barauf, bag es ihre Beimat mar. Der erfte Conful begunftigte mit großer Borliebe bas Dafdinenmefen. Sobern 3meden gewidmet, follte ber Denfc nicht mehr felbft Dafchine fein. Englande Runftfleiß follte überboten werben; jugleich auch wollte ihn Rapoleon lahmen, bamit Franfreich bie golbenen Fruchte genoffe, bie fo viele Jahrzehnde hindurch England an fich geriffen; auch follte bie Aufgabe ber menichlichen Thatigfeit verebelt werben. Beit mar burch bie neue Ginrichtung fur bie Jugenb

jo viel gewonnen, um fich ju großen Deiftern in ben freien Runften auszubilben. Beit, aber bie Mittel nicht. Wie manches echte Talent gerfchellte im Staube. Wie mander hoffnungevolle Dichter, Schriftfteller, Bublicift ging im Glend unter! Befonbere bie lettern maren ju beflagen. Die Barteien mußten Sammethanbicube angieben, um nach feiner Geite bin unfanft au berühren. Geoffron, ehemaliger Beiftlicher, beffen ,, Journal bes Debate" in furger Beit an ber Spige ftanb, hatte bas Blud gehabt, ben rechten Zon ju treffen, ber belehrent, ergoblich, icharf und ju rechter Beit iconend mar. "Der Bublicift", bas "Journal von Baris", fcblugen benfelben Beg ein wie Geoffron, allein nicht gang mit bemfelben Blud, noch mit berfelben Befabigung, Geoffron, ber gebeime Begunftigungen erfuhr und gebeime Muftrage hatte, fuchte mit vieler Beididlichfeit Duden ju Gle fanten ju machen, namlich, er wußte bie Mufmerffamfeit ber Daffen feiner Lefer auf Gegenftanbe ju gieben, welche feine verbienten. Bichtige Momente gingen burch biefe Runftgriffe unbemerft poruber, und ebe man ce fich verfah, maren enticheibenbe 3mede erreicht, bie man gar nicht geahnt hatte. Talleprand, ber bewunderungs: wurbigfte Beift feiner Beit, war bie Geele aller Beftrebungen, burch welche bie Menge wieder gegahmt werben und wieber in bas alte Gleis hineintappen follte. Seine Mufaabe war feine leichte, war feine fcone; fie gelang ihm auch nur theilweife. Die Ration ift eine eble, fie burftet nach Ruhm und Ehre, fie burftet nach Bergeiftis gung, fie erfebnt ben Kortidritt; bod ber Drud non oben war ju gewaltig, ber beffere Theil bes Bolfs mußte unterliegen. Talleprand meinte es in materieller Sinnicht aut mit bem Bolfe. Er gab ihm au effen und ju arbeiten. Der friegerifche Sang bes frangofifden

Bolts war vielleicht weniger ein angeberener als ein burch die Ereignisse bes letten Jahrzehnds erzeugter. Mit wenigen Ausnahmen waren alle militärischen Größen aus dem Schos bes Bolts hervorgegangen. Iche Conscribirte, der zum erstem mal die Mustete ergriss, siblte ischon auf seiner Bruft nach seinen künftigen Orden umber. Hatt boch Murat auf der Randstraße an der Thur eines dumpfigen Wirthschauses den Reisenden der Frühr eines dumpfigen Wirthschauses den Reisenden die Pferbe gehalten: der schone Bube, dem sich früh schon ein zarter Kaum über die geschwellten Lippen frausette, durch bessen die behaarte Bruft einst mörderische Kugeln pfeisen sollten und sie zerreißen, die iett sie freudig wallte! Ja, der Krieg allein konnte diese thatendurstende Jugend auf die Höhe des Lebens hischwingen.

Wenn ber Rrieger von ber Bufunft traumte, fo fab er nur bas große Chrenfreus auf feiner bengrbten Bruft, ober er fühlte bie brennenben Tobesmunden, bie auf bem Bette ber Ehre bluteten, und fuhlte bas Beben ber Borbern auf feiner Stirn; an einen britten Fall bachte er nicht: an ben bes fpurlofen Dabinfinfens auf bem Schlachtfelbe unter bem feinblichen Rugelregen, ober bee Berichmachtene auf ber Lanbftrage bei ftechenben Connenpfeilen, ober bes langfamen Schmergenstobes einfam auf bem Babiplate, wenn Daben in ben Bunben feinen Rorper gernagen und fein brennenber Gaumen vergebens nach Baffer lechtt. Der ruhmfüchtigen friegerifden Jugend wurden bald bie Schranfen breit geöffnet; wer nicht gutwillig bineinwollte, ber mußte. Dit Bittern faben bie Mutter einen Angben an ihrer Bruft. Schon in feinen erften Rabrungstrant fielen ihre Thranen und fie meinten bei feinem Mufbluben und Reifen. Rur suchtvergeffene Dabden freuten fich, menn fie eines

Rnaben genafen, benn fie empfingen wochentlich Brot und Gelb, bas frifche Fleifch fur bie Schlacht aufzufuttern.

"Saben Sie vergeffen", fragte Rapoleon einen Bohlmeinenben, ber wegen feiner Kriegszüge und bes ungeheuern Berluftes von Soldaten Bebenflichfeiten außerte, "daß ich alle Monate zehntausend Mann baranzurvenben habe?"

Rapoleon hatte alle Runftler und Runfttreibenben von ber Conscription ausgeschloffen; bies mar fur viele ein machtiger Unreig, fich ber Runft gu wibmen, benn fie waren ficher, aus ber Laufbahn, ju welcher bin ber Genius fie brangte, nicht weggeriffen gu werben. Um beften hatten es bie Befliffenen ber Rochfunft. Denn Baris mar fein Sparta und ber Ramin fein Ranonenfeuer! Um Biel einer blutbefprengten Laufbahn fant ber Golbregen in Stromen auf bas vom Beifall befrangte Saupt ber Rriegführer, und ihre letten Jahre follten behaglich bahinfließen. Auch Melpomenene und Thalia's Junger und Terpfichore's Lieblinge erlangten ein heiteres, ja ein glangenbes los. Der Ruhm vergaß fie nicht und bas Bublifum liebte fie. Rapoleon erhohte die Preise ihrer Bemuhungen, benen er mit Un-theil zusah; allein er machte ihnen ben Rummer, baß nicht mehr applaubirt werben burfte, fobalb er in feine Loge trat. 3ch habe icon irgenbmo über bie ftorenbe Unart bes Beifallflatichens und Berausrufens gefprochen, und vorgefchlagen, man follte bas Brullen und Toben ber Bewunderung aus Theatern und Concertfalen verbannen, aber nach jeber Production follten fich bie Buborer ju einem Chrengeichent fur bie portrefflichften Runftler und Runftlerinnen vereinigen; inbeg babe ich bisber tauben Dhren geprebigt.

Rapoleon hatte Sinn für Berfeinerung ber Lebensgenüsse. Bielleicht fannte er Goethe's "Kauft" und murmette leigt vor sich hin: "Knurre nicht, Aubet; zu ben himmlischen Tonen, die jeht meine ganze Seele umfassen, will der thierische Zaut nicht vonsennelle, durch welche ist lein Deutsch! Das war eine Annomale, durch welche vielleicht eine Saule seines Thrones Schaben sitt. Hatte er Deutschland und Deutsch verstanden, er würde ber größte Monarch aller Zeiten geworden sein. Auch würde er Deutschland nie mit Krieg überzogen haben,

Friedrich Schlegel außert irgendwo, der beste Gewinn, den die Franzosen von ihren Eroberungskriegen gezogen hakten, sei: "daß sie eine gute Portion Deutschbeit dabei erlangt". Es war dem aber nicht so! Sie waren Gegensüßler, und zwar stödischer als je in diese spinsicht. Sie nannten sich die "große Nation", und grodinten sich nach und nach, alles was sie berechtigen sonnten, sich so zu beisen, von sich abzustreisen und auf den Mann der Gegenwart und der Jufunst zu übertragen. Die Berberdnisse riesen alle Undereungen herbei, die zum herabsinsten wirken nursten. Gerüchte verbreiteten sich, die absichtlich erfunden wurden, um ihn berabzuwürdigen, die aber mit dem größten Wohlgesallen ausgenommen wurden. Die Schlechten rusten nicht, bis sie in der Weinung den Haspott zum Wenschen gestempet hatten. Jum Wenschen mit allen seinen Schwächen und Irrihümern, den sie sich gleichzussellen wagten. Die Undefungenen gewannen ihn um so lieber, je mehr sie glaubten, er sei ein Wensch wie ein anderer.

In harmlofer Liebenswürdigfeit und anmuthiger Sitte fonnte bas haus bes Generals Bonaparte nicht überboten werben. Josephine, mit machtigen Zaubern bewaffnet, übte ihr Talent, bie Gemüther hingureißen

und sie zu sessen, mit einer Kunst aus, die ganz Ratur zu sein schien; der gewinnendste beiere Jauber zusign aus siere Hervor, dem gütiger war nie ein geschaffenes Wesen. Das Bedürsniß zu erfreuen, zu berglüden, beherrschte sie ganz. Mie die, denen sie vohlicht, musten sich sie Berpflichtet halten; stindbich gad sie sich seinen sie vohlicht, der sie sie sie der die zu sie den die sandere um Josephiene her, sie aber war vieselbe geblieben. Die Rose duften inicht undefangener, als Josephine Bergnügen um sich her verdreitete. Die Rose duftet und berdieße gebt zu die fie der war de Rauen gestel sie die word Westlichkeit und durch die gute Art und Westle, womit sie alles zu beseitigen roußte, was ihnen in ihrer Erscheinung noch von der Revolutionszeit ansstehe

Der erste Consul wollte die Fabrifen heben, vor allen Lyon. Wie gern entischlossen sich Damen, nur noch in Seibe und Seibenblonde bei seiner Gemachlin zu ericheinen, sobald sie einen Wint dazu gegeben! Es wurden Shawls vom feinsten Tuch mit goldener Schunzeinschlung und Auschellen getragen. Eine Dame hatte den ihrigen auf die Lehne ihres Etuhls gehangen, sie war ausgestanden und plauderte mit einer Befannten. Erft als ihr Stuhl leer war, schien Madame Bonaparte en Shawl zu bemerfen, und sagte: "Wie unanständig ift das, da hat ein hert seinen Ueberroch hier gefassen." Das nächste mal nun erschienen alse Damen in Kaschwirshawls oder in den töstlichen Seidentuchern aus Avon.

Josephine besaß grundliche Kenntnisse; Botanif war ihr Lieblingsstudium. Sie vereinigte mit bem ausger bibeteften Runftgeschund die holbe Anmaßungsklosseit, bie ben Frauen so gut sielbet und in Frankreich über-

haupt fehr geschätt ift, ich mochte fagen geforbert wirb. In Gefellichaft iprechen bie Frauen wenig, ehe fie bas Dreißigfte Jahr erreicht haben. Dichterinnen, Runftlerinnen, Schriftftellerinnen überhaupt machen Ausnahmen von biefer Regel. Unverheirathete junge Damen burfen weber Mugen noch Bunge baben. Der erfte Blid auf einen Mann gebort ausschließlich ber Liebe, er bleibt im Schrein bes Bergens, bis bie Empfindung es erfchließt. Dan follte glauben, biefe Burudhaltung brachte Langeweile hervor. Doch man murbe fich irren, auch bie ftumme Liebe, von ber fein Dritter weiß, finbet Mittel fich Luft au machen, und blist bervor unbemerft von ben Unwefenden; bas Regen eines Fingere fchreibt fich in bas Berg eines geliebten Begenftanbes; ein Saud, ein faum vernehmbarer Seufzer enthullt fie, fobaß es niemand andere weiß. Den icharfen Beobachter mabnt bies holbe gebeime Spiel wie bas ber Spanferinnen mit ihrer Mantille, ber fie eine Sprache ju geben wiffen; benn ber machtigen Liebe muß alles bienen! Der Bergog Abrian von Montmorency, ein ichoner junger Mann, beffen rofiges Saupt wie von reinem Golbe umlodt war, hatte eine Braut im Rlofter, bie ihm in zwei Jahren angehören follte. Bergebene flehte er ihre Bermanbten und bie feinigen an, bie Bermablung ju befchleunigen; benn er war fcon balb 18, bie Beliebte balb 14 3ahre alt. Um Spradigitter burfte er bie Ungebetete feben, und in Gegenwart ber Dberin und einiger Ronnen mit ihr fprechen. Bebe taufenbaugig wie Argus! Gie beneibeten bie icone liebeglubenbe Braut um ihr nabes Blud. Abrian flagte bie Kamilien ber Graufamfeit an; man verlachte feine Rlagen und wußte feine Befuche im Rlofter immer mehr gu beeintrachtigen. Dennoch fiegte bie Liebe! Abrian fanb Mittel, feine Geliebte aus

bem Rlofter ju entfuhren, ohne baß fie ein Bort barüber medfelten. Er flüchtete mit ibr nach England und fam triumphirend jurud mit feiner angebeteten Gemablin. Er fonnte fich benten, bag fein Bageftud Beifall fand, weil es gelungen war. Doch es zeigte fich balb, bag bie funftliche Steigerung, welche feine Leibenschaft, burch bie Schwierigfeiten, bie ihr entgegenftanben, unaufhorlich angefacht, nun in fich felbft verfinten mußte, als fie feinen Rampf mehr au befteben batte. Das junge Chepaar wurde gleichgultig gegeneinander. Es manbelte friedlich Urm in Arm burch ben Bfab bes Lebens, und Abrian murbe feine Erfaltung gegen feine Gemablin noch offener ale er that an ben Tag gelegt haben, wenn er fich nicht vor ber Belt baruber geichamt batte. Es ging ihm ungefahr, wie es jest ben Bolfern geht; fie erfebnen nur, mas fie nicht befigen; follten fie es jemale erreichen, fie murben es wieber von fich merfen!

Ich gebe biefen stüchtigen Umris ber damaligen Erstauterung sir den Denkenden zu schließer ift, weie alles fam, was nachber geschach, und warum die Franzosen so wantelmütig erschenden. Sie sind es nicht! Richt vom Bolte ging alles Fluchwürdige aus! Was de Kuebruch der Kevolution und in der Schredenszeit geschah und vielleicht noch geschen fann, wird auch nicht auß sienem Herper entspringen, sondern seinen Ursprung in der Berderdnis der höhern Klassen haben. Doch, was auch die Jutunst ihm bringen möge, es muß zu einem entscheidenden Resultat führen. Dies große, feurige, besellte Bolt wird sied lattern und vergeistigen oder ganz zu Grunde geben. Roch ist der Franzose zu entstammen, der Deutsche faum

noch mehr. Roch fühlt sich ver Franzose als Bolf. Micht so der Deutsche; dei ihm fleht das Ehrenvolle hoch und frastig, aber einzeln da, emporragend, unerschüttertich; aber zwischen ihm und der Gemeinheit liegt nichts in der Witte, dem jede Erhebung erzeugt Besorgnisse ohne Zahl mud Wass, und jede Schnellkraft drück is Lämpfer.

Rrau von Benlie mar weit entfernt bavon, mit mir ober ber jungen Stephanie, welche eben aus bem Rlofter ber Urfulinerinnen fam, ober mit Rafimir, ihrem angenommenen Cohne, von Gegenftanben biefer Urt ju fprechen. Sie murbe nicht in Die Rreife bes erften Confule noch ber Marichalle gezogen, feine Art von Gunftbezeigung wurde ihr ju Theil, fie schien auch feine gu erftreben. 3hre Lebensweise schien aus ihrer Bahl hervorzugehen. Gie hatte wohl berechnet, bag bies bas einzige Mittel mar, fruber ober fpater emporaufommen. Der Trop bes erften Confule gegen Frau von Stael, beren Grundfate er vermarf und welche er bafte, weil er glaubte, biefe geistreiche Frau febe ju flar und ju tief, um fich über ibn ju taufchen, erwedte balb einige Sympathie amifchen bem Dberhaupt bes Staats und ber fruchtbaren Schriftftellerin, bie fich behutfam und mit rafchen Schritten ber Babn naberte, welche fie fur angemeffen hielt einzuschlagen. Gie fuchte in ihren Schriften Frau von Stael ju verbachtigen und ju verfleinern. Auf ben gefunden Ginn ber Beffern machten Diefe Berfuche feinen Ginbrud, aber bei ber Bartei, ber fie fich anguichließen ftrebte, erwedten fie Bunft und Beifall. Frau von Genlie batte nun in Barie bleiben fonnen, boch fie bielt es fur porfichtiger, fich auf einem Ummeg ihrem 3med au nabern. Gie entfernte fich von Barie, mo fie viele Begner hatte, um bei ihrer Rudfehr mit mehr Rachbrud aufzutreten.

Beraufchlos jog fie fort. Ihre burftigen Umftanbe Dienten ihr jum Bormand. Baris verurfachte Geld = und Beitverluft, in Berfailles fonnte fie billig leben und ihre gewonnene Beit ju Gelb machen. Indes war ihr Rreis nicht gablreich genug, um fie gu ftoren. Schriftfteller Fievee, befannt ale Bublicift und burch ein niedliches Romanden: "Gufettens Aussteuer", und fein Freund Theodor Leclerc maren ihre eifrigften Befucher. Rievee hatte eine Saft im Tempelthurm beftanben, fein Bergeben war ein febr geringes. Frau von Genlis fannte ibn und bat ibn burch eine Boritellung an ben erften Conful los. Gie machte barin feine Arglofigfeit und fein Talent geltenb. Dem erften Conful lag baran, fich gefchidte Febern ju gewinnen. Rievee hatte Charafter, Er mußte amar feine frubere Babn verlaffen, boch er trat nicht in bie neuere uber. Der junge Theodor Leclerc, bem Die Lefewelt manches Graonliche, unter anberm bie beliebt geworbenen bramgtifirten Sprichmorter bantt, ging an ber Sand feines Freundes Rievee auf bem geebneten, bier und ba umblumten Bege fort. ber niemand verfchloffen war, und bei finnreichem Rachbenten und Salent auch Unlag ju einer gefchidten Berfiflage gab, Die geiftreichen Lefern gugute fam. Die beiben Freunde verlangten nicht in bas Schloß, boch fie vermieben auch ben Weg gum Tempel; fie waren bie einzigen Befucher ber Frau von Benlie, welche auch in Berfailles oftere ericbienen. Gelbft Rofciufato und Corvin blieben que.

General Balence kam nie nach Berfailles, seine Gemahlin besto öfter, begleitet von Leonce Lombard ober auch von ihren ausblüchenden Töchtern Rosamunde und Kelicie. Rosamunde hatte für eine Deutsche gelten können. Sie war blond und frischwangig, ihre blauen Augen glänzten heiter und freudig; üppig schlängetten fich ihre vollen blonden den um das Blumenbert ihres Augesichte. Sie war das Bild ihres Baters und wie er hoch und schanft gebaut. Ihre Schwester kelicie himgegen glich ihrer Großmutter Genlis, sie war lebhaft und geistvoll, ein angenehmes Kind, der es auch an Gutmützigkeit nicht fehlte. Die Großmutter hatte Sinn für ihre Liebenswürdigkeit, doch beibe Kinder waren ihr ütze liebenswürdigkeit, doch beibe Kinder waren ihr

etwas fremb geblieben, und es blieb babei.

Des Generals Balence's improvifirte Ehe konnte teine glückliche sein. Seine schone junge Krau, die auch geift und Gemüthsichefeit besaß, wurde durch sie in Verhälmiß zu Frau von Wontesson in ihren zartesten Gestälbin gekränkt. Rach wenigen Jahren, eines schalen gekränkt. Rach wenigen Jahren, eines schaled bes Gemahlts Gezenwart. Balence war Abziutant vom General Dumouriez und nahm an dessen übergang um Keinde Theil. Durch die freundliche Gesinnung Josephinens zur Krau von Montesson fam er wieder in Gunft, und kommte seinen Kindern das der Ration verfallen gewesen Bermögen seines Schwiegervaters, des enthaupteten Grasse Schwiegervaters, des enthaupteten Grasse siehen, zeiten.

Frau von Genlis hatte einen Bruber, Ramens Ducteft, ber voller Geift und Effindungsfraft war. Ihm anfte ber erste Conjul die flachen Schiffe, mit denen er England ansallen wollte; man weiß, wie diese linternehmung mistang. Dieser Bruder der einige Sprößling seiner ersten Che, Casar Ducrest, kam 1807 auf der Seine um. Er war voll Gemüth und Geistesgaden, eines schonen Todes werth. Seine Todyter aus zweigen eine sich Georgetta, war eine gewinnende Erscheunung, voll Ledhaltigfeit und fünstlertischen Anlagen; auch sie

fam mit ihren Meltern nach Berfailles. Das liebenswurdige Baar Parandier wohnte fcon feit langerer Beit bort, fo auch Die Befigerin eines fconen Saufes und prachtvollen Gartens, Dabame Lemoniers, Die Bitme eines ber verdienftvollften Gelehrten Frantreichs; fie war jung, lieblich und geiftbegabt. Sie liebte ihren zweiund. fiebzigjahrigen Onfel mit ber marmften Bewunderung und innigften Bartlichfeit. Gie erflarte ihm und ihren Meltern, fie murbe feines anbern Mannes Sanb annehmen, und ba ihre gamilie ihr Schwierigfeiten entgegenfeste, fluchtete fie fich ju ihm bin, murbe feine Gattin und lebte gludlich. Sie hatte fich vorgenommen, teine zweite Beirath einzugehen und blieb lange ihrem Borfat treu. Bir besuchten fie oft. Frau von Genlis mar in ber Botanif febr erfahren, und freute fich bes pflangenreichen Gartene ihrer Freundin. Unfer Bobnhaus lag neben bem ehemaligen Sotel be Bergennes, in beffen fchattenreichem Garten ein flares Bemaffer gang mit Blumen umgeben und junge Belt fehr entjudte. Bir burften bort im Rahn umberfahren. Sotel und Barten maren bas Eigenthum eines alten ebemaligen Armeelieferanten, ber, wie alle feines Standes, bie Runft verftanden hatte, fonell reich zu werden. Wir besuchten feinen Barten oft und immer mit Benug, Frau von Genlis fand ibn abicheulich, fie liebte bie frangofifchen Garten in Lenotre's Stile nicht, ich auch nicht; aber welch junges frifches Berg erfreut fich nicht an grunen Baumen und blauer Rlut!

Im geraumigen hause, bas Frau von Genlis mit und bezog, war es ichiecht um mein Iimmer bestellt. In ben Banden hingen gerriffene Tapeten herunter und es ftand beinahe gar nichts darin; boch ich war getroftet, wenn ich Tinte, Feber, Papier und einen Schreibtisch hatte. Ja, wenn ich nur Ideen und Bilber besessen batte! Frau von Genlis baute gar teine hoffnungen auf meine Anlagen zum Schreiben, und wenn est nach ihr gegangen ware, so wurde ich gang bavongeblieben sein. Sie hatte bamals recht. Sie meinte es über-

haupt ehrlich, wenn fie Rath gab.

Berfailles mar au ber Beit giemlich obe. Der erfte Conful batte bort ein Loceum fur Beranmachfenbe binbeidieben. Gin Gelehrter, Ramens Belin be Ballu, mar Director beffelben. Rafimir mochte fublen, bag ihm Symnafialunterricht nothwendig fei, vielleicht auch ftach ihm bie Uniform in bie Mugen. Er verlangte von feiner Bflegemutter, auf ein halbes 3ahr bort eingeschrieben gu werben. Dem blonben Rnaben mit feiner Saut und brennenben ichwargen Augen ftanb bie grune golbvergierte Uniform allerbinge febr bubich, allein ber Unterricht behaate ihm nicht lange, und er bing bie Uniform an ben Ragel, ubte fleifiger ale je fein Barfenfpiel, querft auf einer fleinen flanglofen Sarfe nur megen ber Ringerfenung, bis er nach und nach jum Inftrumente felbft überging. Stephanie, eine liebliche junge Freundin, genoß auch ben Unterricht bei Frau von Benlis. Ras fimir machte biefer febr viel ju ichaffen.

Frauen follten nicht Rnaben erziehen wollen.

Uleberdem schrieb sie um Brot, und es blieb ihr keine geit, ihrem Pfleglinge die Kenntnisse beigubringen, die sie steht belag. Der Knade war auch nicht sehr liften danach, er liebte das Umberstreisen lebhaft, und die Einsamfeit eines ganz freudenlosen Haufes fonnte ihm nicht gusgen. Die Bolge seines Unbedagens war gegenseitige Erbitterung, die nicht selten gegen Krau von Genlis selbst losbrach. Ich und Stephanie vernahmen durch den Kamin die bittern Worte, welche sich

ber Bflegling und feine Bobltbaterin fagten; fie thaten uns in ber Geele meh, benn wir beibe liebten Frau von Genlis aufrichtig und freuten uns berglich ihrer Mittheilungen, am meiften, wenn fie une ben Blan einer Ergablung, welche fie ichreiben wollte, entwarf, ober und eine vorlas, Die fie eben verfaßt batte. Sie ichrieb fcnell und befonnen, und arbeitete alles, mas fie ichrieb, porber im Ropfe que, nie machte fie ein Concept. Buffon batte ibr biefen Grunbiak eingepragt, bamit ber Bebante in feiner Urfprunglichfeit auf bas Bapier fame. Mufterhaft mar ihr Rleif. Gie ftand nachte um 2 Uhr auf und feste fich an ben Schreibtifch, ohne etwas juvor genoffen ju haben. Um 8 Uhr legte fie fich wieder ju Bett bis 10 Uhr, wo man fie mit ihrem Frühftud wedte, bas allein aus Früchten beftanb. Rein Bein, fein Raffee fam über ihre Lippen, bochftens Drangenblutenthee mit Dild und Gierbotter; fie bereitete nich einige ftarfenbe Mittel. Solange man jung ift, glaubt man nie altern gu tonnen, fonft murbe ich mich wol um ihre Argnei gefummert baben. Gie ftarb mit 89 Jahren im vollen Genuß ihrer Beiftesfrafte, ohne vorhergebenbe Rranfheit. In ihrer Tobesnacht hatte fie noch an Ludwig Philipp zwei Borftellungen gefdrieben. Die eine ju Gunften Rafimir's, fur ben fie eine Benfion erflehte; bie meite enthielt eine Bitte fur eine arme Familie, Die fich, wie fo viele thaten, an fie gewenbet hatte. Beibe fdrieb fie im Borgefühl bes herannahen= ben Tobes. Gie ftarb einfam, man fand fie babingeichieben in ihrem Bette. Stete fpenbete fie fo viel Bohlthaten, bag man nur noch feche Cous bei ihr fanb. Frau von Balence eifte an ihr Tobtenbett, und bemerfte balb, baß fein Betttuch ba mar fie einzufargen; fie erfüllte biefe und andere Rflichten an ber Dabingefdiebenen.

Siermit bin ich aber ber Beit, wo ich mich in ihrem Saufe befand (1801) und bem Lauf ber Gefdichte porausgeeilt und nehme ben Raben jener Sage wieber auf. 36 merbe noch oftere Gelegenheit haben, von Frau von Genlis zu fprechen, und nicht ermangeln, fie ihrem gangen Wefen nach treu au fcbilbern. Wer fie fannte. wird fie in biefem Bilbe treuer und lebenbiger bargeftellt finben ale in ihren wohlbefannten Demoiren, in welchen vieles Unwahre fteht, manches Ueberfluffige verzeichnet ift und bie Beidichte ihrer Beit überqus ludenhaft behandelt morben, ohne baß man entbeden fonnte warum; boch Frau von Genlis, gleichwie bie Bergogin von Abrantes, maren ber Bahrheit fremb, bie Luge batte fich ihrer bemachtigt. 3ch fage bas nicht, weil fie über mich gelogen haben, und will nicht beshalb ben Stab über fie brechen, fonbern betrachte bies Unglud wie jebe andere morglifche Rrantheit und trauere barüber. Rur eine Geftalt aus ber Bergangenheit ftanb ihr treu gur Geite. Es mar ber Leibargt Philipp Egalite's, ber brave Bater meiner lieben Stephanie, melde eine portreffliche Ergiehung in bem Urfulinerinneuflofter genoffen. 3bre naturlichen quegezeichneten Beiftes = und Gemutheanlagen maren bort barmonifch ausgebilbet worben. 3hr Bater hatte fie ju fernerer Musbilbung ber Rrau pon Genlis anvertraut. Rein Umftanb aus bem Leben ber Fran von Genlis, folange fie in Franfreich war, fonnte ihm entgangen fein, er war ihr beshalb nicht minder ergeben. Rapoleon hatte ihn an bie Spige ber Merate ale Director bes Sospitale feiner Garbe ge-Minon bewunderte und liebte ben erften Conful wegen feiner vaterlichen Furforge fur bas Bohl feiner Solbaten; auch mar es ibm vielleicht nicht gleichgultig, bag er fammtliche Bunbarate und Merate ber Armee jum Sspierbang erhoben, und ihnen den Titel "Gejundheitsossigner" beigelegt hatte. Auch verschiedene Prärogative des Dssiglersandes waren ihnen jugetheilt worden. Biese freuten sich ihrer schönen Unisorm, welche auch Alvon nicht gleichgültig war; sie war theegrün mir Gold gestädt, und wurde nur bei ausperordentlichen Gelegenheiten getragen. Der erste Consul liedte in allem Pracht und Stil, allein das römische Gostum der Deputirten, wiewol es sehr hübsig war, mußte ihm lächer lich erscheinen, denn er schasse es al. Das Römerund Griechenthum blied ausschließlich David und seiner Schule, während der ägyptische Stil in Möbeln und Geräthschaften berrichend blied.

Mit Wonne fehrten bie Frangofen wieber jum Frangofenthum gurud und bie Frangofinnen gur Schnurbruft, Die alle außerlichen Mangel bes Rorperbaues befeitigte, faum bemertbar ihre Berrichaft wieber einnahm und jur Bedpe umichuf, mas erft Gragie gemefen. Jofephinen ftand bie verlangerte Taille febr icon, fie erlebte nicht mehr bie Bespenmetamorphofe und noch weniger Die Rurnbergerfpigen-Taillen mit ben Beepen und fpigen Schneppen binten und porn. Der Reifrod und bie Barifer Bofden werben nicht ausbleiben, wenn es fo fortgebt. Die Mobenveranberungen find ber freffende Rrebs, ber am Bohlftanb und an ber Bilbung bes Denichenge fchlechts gehrt! Denn bie Danner find gu Dobengeden geworden, wie bie Frauen und bie Rinber auch. Befondere in Baris icheint bie Gitelfeit ber Rinder ein uraltes Erbtheil gu fein. 3ch fab einmal zwei niedliche Dabchen burch ben Tuileriengarten geben; bie eine faltete ben Rod ihres Rleibes mit großer Sorgfalt aufammen, und fragte bann bas Comefterden: .. Unng, ift auch mein Bein zu feben?" Dies mar febr gierlich geformt.

Anna bejahte, und die Aleine war zufrieben. Eine anbere, von beren schönen Augen man schon gesprochen hatte, sagte: "Die Sonne thut meinen schönen Augen weh!"

Roch im Fruhling 1802 ftanb an allen Banben gefchrieben: "Freiheit, Gleichheit, Bruberlichfeit, ober ber Tob." Dan ubte bie Borficht, biefe Inschriften nur einzeln zu vertilgen. Die Stadt bot übrigens auch ohne fie ben traurigften Unblid bar, fie mar fo gut wie vermuftet, fah verwilbert aus. Um bas prachtvolle Schloß ber ichwebten gleichsam mit bunfeln Flugeln bie Beifter ber alten Schredenstage. Ihr Schwirren und Saufen fcien neues Unheil ju verfunden, bas noch folief und fich in Eraumen regte. 3m Binter murbe ich in Berfailles vergangen sein vor Langeweile, wären nicht Barandies bort gewesen und hätte ich nicht die beutsche Familie von Grafe bort gefunden. Der Dberft mar Ergieher bes unvergeflichen Georg von Dedlenburg - Strelin, feine liebenemurdige Gemahlin hatte bie erften Jahre ber vier Schwestern bes Bringen geleitet. Drei hubiche Rinber umgaben Grafe, von benen mir bas eine burch eine unverfennbare Mehnlichfeit mit ber Ronigin Luife von Breugen guffiel. Ale ich meine Bermunberung barüber außerte, fagte ber Dberft: "feine Battin fei gu ber Beit, wo fie bie fleine Luife unterm Bergen trug, mit ber Ronigin von Breugen febr beschäftigt gemefen, und liebe fie unaussprechlich, baber bie Nehnlichfeit!" Es war bem nicht fo, sonbern Luife war bas Pfand einer erften Liebe bes Bringen Georg. Ale fie 17 Jahre murbe, verlor fich Diefe Aehnlichfeit. Grafe mar burch feine Soffabale von feiner Stelle beim Pringen Georg entfernt worden. Erft viele Jahre nachher, ale ich bie frechften und emporenbs ften aller Soffabalen, bie es jemals gegeben, an mir

selbst erfuhr, konnte ich mit benken, was der vortreffliche Mann gelitten haben muß. Er fprach nie darüberz erft durch andere erfuhr ich sein gebrerchen: er hatte einige Pappeln umhauen lassen, die ihm die Aussicht hemmiten. Die Schmähsluch verbreitete, daß ihm die Pappeln hinderlich gewesen wären, die Kenster der Wodhnung einer stillgeliebten hohen Dame zu erblicken. Aus solchen Kaben wurde der Lügenknäuel gedrecht, aus dem sein Res bereitet wurde. Der Erdprinz war keinen Mugneblick in Zwieß ider ihn. Ich habe die Briefe gelesen, die er ihm schrieb, sie sind voll Geist und herzigkeit. Oberst Gräfe lebte vergnügt im Schos seine Kant Lappe sagen:

Stadt ober Land, nur nicht zu eng bie Raume, intende Ein wenig himmel, etwas Gein ber Baume, intende Baum Schafte vor ber Sonne Brand.
Nicht an bas Bo ift Seligfeit gebunden; Ber hat bas Glid noch außer fich gefunden?
Eret der Land! Die Allsfemedt ift Land!

Theurer Sanger Lappe! lebst bu? Birgt bas Dach beiner neuen Sutte in Butte Glüdseigetein beime werth? Sind beine Sohne wie bu, beine Tochere ber Mutter gleich? D, möchten die fillen Buniche aller Guten, die bich unsichtbar umschweben, in Erfüllung gehen! Deutscher Sanger, bessen seellingst sied vom Bettingst simstellner Reimbascher übertable wird und ber den Kanups mit dem Leben freudig besteht! Bor mehreren Jahrzehneb baute die Liebe beim Saluschen wieder, das in Asch lag. Heutzutage würde es in Asch leigen bleiben. Und auch damals gab es für dich nur einen Castelli. Denn

Soldies.

von allen Redacteuren von Journalen und Berlegern von Taschendückent, die Karl Lappe mit seinen entzückenden klebern geschmudt, sind bim wos nur die wenigsten honorirt worden: "weil es nur Gedichte sind!" Berdinand Castelli, war der einige, der dem Sanger dantstar war. Er prainmertiet auf 25 Gremplare der Gedichtsamnlung für den Reuausbau der Hütte in Bütte. Hür manchen herausgeber und Berleger sind die Dichter Eitwan zum Ausdrücken und Bezwerfen. Amphion machte die Steine beweglich, die sich zum Bau Thebens fügten; unsere Berleger verstehen dagegen unsere Lieder seigen wachen, um sich ihre Baldste zu dauen. Möchten sie doch! Der Dichter bedarf teines andern Palastes, als das keensschloß der Phantasie; aber in der Rott ihn verlassen, das sest die Bertleger den schessischen Fabristeren gleich. Wenn ich zur Kamtlie Erchigen kabristeren gleich. Wenn ich zur Kamtlie Erchgesichen Kabristeren gleich.

mas ich feither gefdrieben hatte. Es waren meift Ueberfetungen nach Rovellen ber Frau von Genlis, bie ich für mufterhaft hielt und bie ohne 3meifel Berbienft haben. Unvergeflich wirb ber Lefewelt j. B. bie Rovelle "Fraulein von Clermont" bleiben ; auch bie Gradblung .. Der Dalencontreur" ift bochft eigenthumlich; man fann bas von vielen ihrer Schriften nicht fagen. Letteres Berf beutet barauf bin, mas in ihrem eigenen Bergen vorgegangen fein mag. che bie Revolution ihre Schwingen entfaltete. Auf eine fo feine ale geiftreiche Beife ift bie Unfitte und Richtigfeit bes frangofifchen Sofes, wie er gur Beit ber Regentichaft bestand, bier gerugt. Menfchen-, Belt- und Softenninis find bier in einer feltenen glangenben Bereinis gung gu finden. Die Bippfeile find mit treffenber Sand abgefchnellt und geben bis in bas Dart. Dan ficht, bag bie Berfafferin bas Gute erfannte und erfehnte, und eine beffere Beit aus ben Erimmern bes Berges

10\*

brachten aufbauen wollte. Db fie nachher im Strubel ber Zeit mit fortgeriffen, burd Leibenschaft verblenbet, bas, was fie zuerft absichtled erftrebte, nun selbstfüchtig zur Erreichung eignenn Bortheils anzuwenden bemuht war, ift noch unentschieben, und mögen wir das Beste von ihr benten, ba bas Schlechte nicht bewiesen ift.

Gines Tages mar ein Brief gefommen, mit bem befannten Ramen eines Republifanere Coulavie unteridrieben. Der Brief mar in einem freien Tone abgefaßt, ichien auf große Bertraulichfeit in politifchen Dingen und gemeinsame Birtfamteit fur bie Gache ber Republif hingubeuten, und verlangte eine neue Bufammenfunft, um wieberum die frubern Berhaltniffe angufnupfen. Frau von Genlis mar über biefen Brief in ber bochften Befturgung; fie verficherte feierlich, ben Berfaffer nie gefannt ju haben und nichts von ihm wiffen au wollen. Gin Befannter fam an bemfelben Tage von Baris, feste einige Beilen in Diefem Ginne abgefaßt, auf. welche fie unterfdrieb, und es war vom Burger Coulavie feine Rebe mehr, er melbete fich nicht mehr. Rurg nach biefer Aufregung fagte fie une einmal von ben erften Schritten, welche fie im Auftrage bes bamgligen Bergoge von Drleans mit Bulfe Cheriban's fur bie Revolution gethan. Gie batte eine große Ungabl Ringe mit Brillanten, Caphiren und Rubinen, ben brei Rationalfarben, befommen, um fie nach England ju bringen; biefe murben an alle Gleichgefinnten verichenft, und bienten jum Erfennungegeichen. "3ch liebte bie Revo-lution", fagte Frau von Genlis, "bamals fonnte man fie lieben!" Dies find bie einzigen Borte, welche fie iemale in unferer Begenwart barüber ausgefprochen. Ueber ben Erften Conful außerte fie fich mit fcmer verhaltenem Unwillen. Ueber Die Ermorbung ber Bringeffin von gamballe sprach sie eble Worte bes Mittelds aus. Madame Gischucht hieß sie einen reinen Engel ber Tugend und bes Erdarmens. Marie Antoinette wurde au feine Beise erwähnt, die schonend sein sollte, ebendeshalb aber nur schärfer einschnitt. Ueber Ludwig XVIII. nur bei Hofter einschitt. Ueber Ludwig XVIII. dam schließes Stillschweigen; doch Ludwig XVI. dam schließen Eistlischweigen; boch Ludwig XVI. sam schließen Seinlischweigen; doch Ludwig XVI. sam schließen Gerechte, welche sie dem selligen Martyrer nicht ausgebürdet hätte. Auch Recker's Andenken litt unter ihrer Junge, nicht minder das sieher ehelbe Seinlischweigen, welche sie der ehelbe fie nicht midbe wurde, Lüchelichkeiten zu berichten und Schristen herabzuwärdigen, welche sie als sittenverberden und unfinnig darfellte.

Die vierzehnjahrige Stephanie, Rafimir, ber bem Rnabenalter faum entwichen, und bie achtzehniahrige Belming hatten ben berühmten Ramen ber Frau von Stael nie juvor aussprechen boren; wir munberten uns, erstaunten über fo viel wiberliche Gewohnheiten einer Frau, welche une Frau von Benlis felbft als hochft geiftpoll ichilberte. Wenn fie ben Rocher ihrer Giftpfeile auf jene abgeschoffen, pflegte fie fich ju mir ju wenden, und fagte mit unverfennbarer Erbitterung: "Sie, Belmina, haben manche ber Rebler ber Frau von Staet, werben aber nie ihren Geift haben!" Ich weiß nicht, warum biefer Tabel mich ftolg machte, und ich vertheibigte mich barüber nicht; er bunfte mir gehaffig und benahm mir ben Begriff, ben ich von ber Berechtigfeite liebe und ber Rlarheit bes Urtheils, Die ich ihr ehemals augetraut, gefaßt hatte. Gie ergablte von Reder's Gattin einen fleinen Charaftergug, ben ich nicht vergeffen habe. Mabame Reder habe bei ber Ausficht auf einen balbis

gen Tob ihrem Gemahl eine große Ungahl Briefe geichrieben, welche fie numerirte und einem Freunde anvertraute, ber fie in verschiebenen 3mifchenraumen an ibn abfenden follte. 3ch fand bie 3bee finnreich und eigenthumlich. Frau von Genlis fant barin Biererei, Anmagung und fogar Graufamteit. Gie fagte: "Diefe Briefe mußten Bunben aufreigen!" 3ch habe fein Urtheil barüber, halte aber meine Empfindung fur bie richtigere. 3ch fenne manche gefühlvolle Frau, Die baffelbe gethan hatte wie Dabame Reder, wenn es ihr eingefallen mare. Bie vieles bat nicht eine liebenbe Battin auf bem Bergen, fur welches ber Ausbrud burch bas Leben beeintrachtigt wird und mas erft über bem Grabe beiprochen werben fann. Das Grab trennt ja meber bie Liebe noch ben Bufammenbang mit bem geliebten Begenftanbe. Dich bat Gott gewurdigt, mir biervon bie unumftoflichften Beweife ju geben - ein machtiger Troft, eine fuße Erquidung, ein unumwolfter Blid in bas iconere Dafein, bem wir entgegenreifen, bas wir nie aus ben Augen verlieren follten; benn, o! wir finden une wieber! Das Bie und Bo weiß ber Allmachtige! Die menfchliche Bernunft auf unfern Bilgermegen fann und fein Licht barüber geben. Unfer Licht fei Chrifti Lehre!

Wir waren nicht lange vor bem Namenstage ber Frau von Genlis in Berfailles angefommen. 3ch hatte ein kleines Spiel bagu entworfen. Fiever schrieb es um, und bichtete bagu ein Lieb, welches Stephanie singen sollte.

Kafimir hatte bie Sauptrolle. Frau von Genlis sollte bamit überraicht werben, weswegen wir bas fleine Spiel auf bas forgfältigfte mit Kasimir burchgingen und einübten. Flevie war febr gufrieben mit ber Darftellung.

Eine fleine Gefellichaft mar jugegen; bie Anmefenben merften balb, bag Rafimir's Rolle einftubirt fei. Um 14. Juli hatte fich Dr. Allon feine Stephanie und mich erbeten, um une jum Fefte ber Eroberung ber Baftille au fuhren. Es mar bas lette biefer Art, und murbe mit großem Bomp begangen. Es gab großes Concert im Freien, Revolutionshymne und Chore, große Zafel in ben Elpfeischen Felbern fur Die Invaliden, Dafte mit bebeutenben Breifen fur bie geschidten Aufflimmer, beroifche Ballete, Feuerwerf und noch viel anderes mehr, um bas gludliche Bolf ju ergoben, welchem auch noch Beflügel, Schinfen und Burft ausgetheilt und volle Becher Beine bargereicht murben. Ge mar bie Buchfe ber Banbora, Die berabgeschuttet murbe, aber auch Ungenehmes enthielt. Die Menge war außerft gufrieben. Das Auserichafofs, noch vor wenigen Jahren ber Aufenthalt bes Entiegens und Jammers, war vom Fuß bis zur Thurmfuppel ganz mit Blammenzügen gezeichnet, und bot einen prachtvollen Unblid bar. Ginen betaubenben Dampf perbreiteten bie Byramiben mit Talglampen befest, welche ben gangen Garten erleuchteten. Um perlenbarften fur bas Gefühl ber Gutgefinnten mar bie fabelhaft prachtige Musschmudung bes Revolutions. plates. Sier hatten ungahlige unichulbige Opfer ge-blutet, Sier hatte auch Philipp von Orleans feinen Beift ausgehaucht. Feierte man nun bas Unbenten dieser Greuelthaten ober den endlich errungenen Frieden? Die Zufunft hat bewiesen, daß das Mene Wene Tekel Upharfin biefer Flammenfdrift bem Belfagar jener Beit galt, und bag Babylon von ber Bufunft nur neuen Jammer zu erwarten hatte. Rurg por Anbruch bes Tags erloschen bie Lampen, bas Tuilerienschloß stand ftarr und bufter wie eine ftumme Drobung ba. Die

vergnügungssichtige Menge verlor fich ichweigend, übersättigt von Genüssen. Das Wort "Gallisches Katserthum" stieg wie aus dem Boben empor, und freise burch die Nassen, "Bas heißt das?" fragte ich meinen Kührer. "Sie hören ja", antwortete bieser, "es ift ein Gallicismus!"

3d war ju mube ju noch andern Fragen, und wir begaben uns febr abgespannt nach Saufe. Anbern Tage bemerften wir nur Erichlaffung und Trubfinn. Rebermann mußte, mas bies ju bebeuten batte, aber niemand iprach barüber. Frau pon Genlis ermabnte mich mit Freundlichfeit, nicht wieber ein foldes Bolfefeft mit angufeben; ich entschuldigte mich mit ber Rothwendigfeit ju fchreiben, um Gelb fur meine Mutter gu verbienen. Gie ließ bie Entschuldigung gelten, zweifelte aber am Erfolg. 3ch erfrantte inbeg fcmer an ben Mafern. Frau von Genlis gog auf brei Bochen aus bem Saufe, bamit Stephanie und Rafimir nicht auch erfranten follten. 3ch fchrieb aus Langeweile eine fleine Gefchichte, Die mir gang allerliebft vorfam. Feffler nahm fie gern in Die .. Gunomig" auf. 3ch batte fie aus meinem eigenen Frangofifch überfest. 3ch wurde gefund, und ber Fruhling fam, er brachte mir Blumen und Lieber, 3ch burfte morgens in bas fcone Biefenthal nahe an unferm Saufe geben; es war fehr lieblich und batte verbient, beffer befungen ju merben.

Im Marz erhielt Frau von Genlis die langersehnte Rachricht, daß ihr der Erfte Consul eine schöne Wohnung im Arfenal bewilligt habe. Wir zogen im Triumph hinein, wir sagen mit Recht in dieser Begünstlung den Borlaufer mancher andern. Auch Parandies kamen nach Paris. Sie hatten die Hossung aufgegeben, daß Frau von Genlis auf ihre Lage Einfluß üben

fonnte ober vielmehr wollte; benn fie behaupteten, bag fie es fonnte. Sie nahmen fich meiner febr herglich an und wollten mir ein freundliches Zimmer in ihrer Wohnung bereiten, uniberlegterweise foling ich es aus.

Schon lange war die Rede davon gewesen, daß ich mie Bahn brechen mighe, um nicht länger bei Krau von Genlis zu sein. Sie hatte mich nach Bolen schiefen wollen; ich empfand Scheu vor dem fremden Lande, bessen war in nicht den vor dem fremden Lande, desem war um so findischer, als ich mehrere volntische Kamilien kannte; doch ich sonnte nach den Erfahrungen, die ich in Frankreich gemacht hatte, den Gedanften an Abhangia feit, und wate es auch de mie mieche von allen, nicht mehr ertragen. Ehrgeig und Reigung bestimmten mich, eine literarische Lausbahn zu suchen; die sollte mir aun unerwartete Welfe geöffnet werden. Ich den mechaete Welfe geöffnet werden. Ich den mich einer lutherischen Kirche umgesehen, womöglich nach einer lutherischen biese besand sich im Hotel der schmedtschen

Ich ging borthin, benn ich hatte in Baris feine einzige beutsche Samilie, die mich hatte borthin führen fonnen. Ich gerieth in einen prachtigen Gartensaul, ber offen ftand. Unwöllfurlich hefteten sich meine Blide auf den großen Kaminspiegel, der das junge Maigrun und der Mittenbacht des Gartens zurückstrahlte. Beim hin-einsehen bemerfte ich einen Mann, der, den Garten entlang sommend, sich nach dem Haufe sinderensen, sich nach dem Haufe es der Bastorien. Er war im jugendlichen Mannesalter, seine Gessichtsbildung sprach Breundlichfeit und Offenheit aus. 3ch suche ihm undemerft in das Jaus nachzussgehalten wurde, in der Mitte der Gemeinde und der gehalten wurde, in der Mitte der Gemeinde und der

10 \*\*

migfeit athmend und troftreich fur ein leibenbes Berg, nahm mein ganges Gemuth bin. Es wurde mir wohl und bang babei; batte ich mir boch viel porgumerfen, und ging ich boch einer ungeficherten Bufunft entgegen. Gelblos, beimatlos, verwaift, ohne Freunde, beinahe ohne Befannten in ber fremben Stabt - mas follte aus mir merben? 3ch fonnte es nur Gott anheimftellen und ber Soffnung Raum geben, Die mir verhieß, es murben fich unter ben mehr ale hunbert Menfchen, bie mich umgaben, alle gleichen Glaubens, gleicher Sprache, boch wol einige Geelen finben, Die fich mir nabern und befreunben fonnten. Rad beenbetem Gottesbienft fam ber Baftor von ber Rangel und naberte fich mir. Rach einigen freundlichen Borten lub er mich au fich ein, bat um meine Abreffe und gab mir bie feinige. "Wir wohnen fehr entfernt voneinander", fügte er hinzu. "Die Effenszeit ift meine freiefte; bestimmen Gie mir einen Tag, wo Gie fommen fonnen, ich werbe einige Freunde ju mir laben." 3ch verfprach wie er verlangte, und entfernte mich, burchbrungen von feiner Bute und tief bewegt von Freude und Soffnung. Go mag bem gu Muthe fein, ber mit ben Fluten fampft und ploplich einen 3meig erfaffen fann, an welchem er fich ans Land idmingt!

Ich eilte nach bem Arfenal gurud, wo ich ichon feit mehreren Wochen nicht mehr bas Mahl ber Frau von Genlis theilte. Sie ließ namtich ichon lange Zeit nicht niehr zu haufe fochen. 3ch faufte einiges Obst und etwas Brot, nur genug, um mein Leben zu erhalten.

3ch brachte ben größten Theil bes Tags auf ber Bibliothet bes Arfenals ju, ober nahm ein Buch mit in ben Baumgarten bes Gebaubes. Gin fleiner Rachen

führte mich nach bem gegenüberliegenben botanischen Garten, bort fuchte ich ben großen Blumenmaler Banfpanbont auf, ju welchem mich die liebenemurbige Grafin Diecilota bingeführt hatte. Gern gab er mir Unterricht im Blumenmalen. 216 ich unter feiner Unleitung eine Rofe beinahe vollendet hatte, gab er mir biefelbe mit, und meil bie Schildmachen alle ben Befehl hatten . feine Blumen herauszulaffen, fo fcbrieb er mir ein Bettelchen mit ben Borten: "Laffen Gie eine Rofe burch!" Banfpanbonf's Unterricht hatte mir febr erfprießlich werben fonnen, und murbe mir eine bequemere Laufbahn eröffnet haben, ale Schriftftellerei. Allein meine Befunbheit machte einen Mufenthalt auf bem ganbe fur mich munichenswerth, und es bot fich ein gunftiger Unlag bar, auf einige Beit von Baris ju fcheiben, ben ich ergriff, wiewol mir Baris feit furgem fehr theuer ge-worben war. Ich hatte einen ausgezeichneten jungen Mann fennen gelernt: Johann Gottfried Schweighaufer, Sohn bes verbienftvollen Belleniften biefes Damens. Alles vereinigte fich, ihn mir theuer gu machen: feine Beiftesgaben, feine miffenfchaftliche Ausbildung, fein Bergensabel, feine fittliche Burbe. 3ch fcbrieb meiner Mutter von ber Bahl, bie ich getroffen, und von ben Musfichten meines Berlobten in Die Bufunft. In gebn Jahren fonnte er erft hoffen angeftellt ju merben. Allein was find benn gebn Jahre einem liebenben glaubenben Bergen! Deine Mutter warnte mich vor biefer Liebe. Rabe bem Grabe, wie fie mar, fonnte fie nicht mehr jugenblich fühlen, und fie betrübte mich, ohne mich in meinem Entichluß wantenb gu maden. Es fam jest nur barauf an, für meinen Lebensunterhalt gu forgen. 3d befaß nichts in ber Belt, boch bies fummerte mich feinen Mugenblid. Deine Schriften murben gut aufgenommen und anständig honoriet, was bedurfte es mehr! Schweighäuser, ein gewandter und geifreicher Aublicift, frand mit Cotta, bem großartigften aller Berleger seiner Zeit, in Verbindung. Diefer batte ihm vorgeschlagen, die Redaction ber französsichen Wissellen zu übernehmen, welche er nach bem Muster ber englischen Missellen zu fiften geionnen war.

Da Schweighäuser die Hosmeisterstelle beim Marquis Le Woper angenommen hatte, tonnte er die Verbindlichseit mit Gotta nicht eingeben, und fam auf den Gebanken, mid für diese Redaction anzubieten. Er schrieb Gotta hierüber, wie nur ein Liebender schreiber konta schlug ein, nachdem er mehrered von mir gelesen batte. So war ich denn Herausgeberin einer Zeitschrift, die von Wichtsiefeit und Einsluß werden sollte — und kannte kaum zehn Straffen von Varieb, and war, wie von Marcell in den Hugenotten fiedt, ein roher Isanannt, gesaßt in den Isanannt, gesaßt in Eisen, aber ich war doch ein Edelstein!

Meine gute Mutter hatte mids daran gewöhnt, niemals an mir zu zweiseln. Der Werth des Gelbes war mir zeitledense unbefannt geblieben. Gotta hatte sechs Louisbor sür die Redaction der Midscellen angeboten; damit dünkte ich mich reich und schrieb frohloeden meiner Mutter von der Sache. Nur die Kleinigkeit, wovon ich vom Monat Just 1802 bis Januar 1803 leben sollte, war noch zu bedenken, doch auch hier waltete mein guter Stern.

Ein greiser Schweizer ließ sich bei Krau von Gentis vorstellen. Ich war augegen. Alse er ersuhr, ich sele die Enklin der Karschin, die er gekannt und bervundert, erglübte er mit freudiger Ueberrasschung. "D. Sie müssen mich einmal in meinem Wohnhause besuchen, und mein Gast fein!" rief er aus. "Das kann gescheben, sobald

Sie es wunfchen", fagte ich mit Frau von Benlis jugleich, und fofort murbe ber Zag angefest, wo mich Graf von Efcherny nach Berfailles abholen follte. Wie froh war ich, wie gerührt; meinte ich boch, ber Segen ber Großmutter habe bier über mich gewaltet. Much biefe Bunft bes Schidfale fonnte ich noch por ihrem Sterben ber lieben Mutter mittbeilen. Goll ich bier noch anführen, bag eine munberbare Mittbeilung aus ber Beifterwelt mir eine Gewaltthat ber Rrau von Genlie verfundete? Graf Lucchefini, ber preugifche Gefandte, beffen gaftliches Saus allen ganbesgenoffen offen ftanb, hatte geglaubt mir nicht verschweigen ju burfen, bag Frau von Genlis gegen ihn und mehrere Berfonen geaußert habe, ich fei ohne Buffuchtsort in Baris umbergeirrt und fie habe mich aus Mitleid aufgenommen, tonne mich aber nicht mehr behalten, weil ich mir felbft meinen Weg bahnen mußte, um meine Bufunft gu fichern. Dit meiner gewöhnlichen Lebhaftigfeit rief ich que: "Das ift erlogen!"

"Oho", sagte Graf Lucchesini mit verweisendem Blid, "das ist leichter gelagt als bewiesen!"—"Und nicht ichwerer zu beweisen als zu sagen!" sagte ich. "Ich nicht siedwerer zu beweisen als zu sagen!" sagte ich. "Ich beitige alle Einladungsbriese der Frau von Gentils, zu ihr nach Paris zu kommen!"— "Die dringen Sie mir, junge Dunge die mir, junge Dunge die mir, junge Dunge bie muß ich lesen!"— "Morgen früh, Herr Gesandere!"

3ch entfernte mich höchft aufgeregt, suchte alsbandt im Arfenal meine Briefe gusammen, und nachm mit vor, sie necht einigen von meiner Mutter bem weben Bastor Gambs zu bringen. 3ch muß an dieser Stelle anführen, baß das Arsenalgebaube abends verschosen wurbe. Es enthielt nur die Bohnung bes Portiers, und bie ber Frau von Gentis, über welcher mein 3im-

mer lag. In biesem anmutsigen Gemach,' an welchem bie Seine vorüberfloß und bas einen maserischen Theil von Paris beherrschte, waltete eine herzerhebenbe Erinnerung aus ber Borgeit.

heinrich IV. pflegte hier mit Gully täglich einige Stunden in trautem Gespräch zuzubringen. Diese Erinnerung begrüßte mich, so oft ich mein Zimmer hetrat.

An jenem verhangnigvollen Morgen wurde ich gewedt, weil ich ju boren glaubte, bag jemand mit ftarfen Schritten ber Gingangethur, welche verichloffen mar, nahte und gewaltfam bineinwollte. 3ch fleibete mich fonell an und ging nach ber Thur; bie Sausflur mar einfam, nirgenbe regte fich etwas. 3ch verfchlog wieber bie Gingangethur und ließ ben Schluffel wie vorbin im Schloffe fteden. Raum faß ich auf meinem Bette und las, ale berfelbe garm wieber begann, febr oft wieber anfing, und allemal aufhorte, wenn ich Unftalt machte, nach ber Thur ju geben. 3ch fleibete mich nun an und ging aus, meine Briefe nicht vergeffenb. Graf Lucchefini las fie mit mir, febr erstaunt und entruftet; er verfprach mir in allem, mas ich unternehmen wurde, bebulflich ju fein, und entließ mich. 3ch eilte nun ju meinem Freunde, Baftor Gambe, ber mit feiner holben Gattin bie Briefe burchlas. Mittage famen Schweighaufer und bie Ramilie Bfeffel jum Raffee. Es murbe muficirt. Die herrliche Stimme ber liebensmurbigen Gambs ichien mir noch ju übertreffen, was ich fonft Entgudenbes gehort. Es ift gang etwas anderes um bie Zone einer geliebten Freundin, ale um Theater - ober Concertmufif. benn bei ihr fingt alles mit, ihr Berth und ihre Liebe für une, alles fieht im Ginflang. Gelbft bie fuffen Rinber, bie wie Amorinen ober Engel um bie holbe Mutter herstanden, erhöhten ben Reig und ben Genuß bieser Stunde. Ich habe später bie schon und liebens wurdige Herzogin von Kent in ihrem Familienfreise gehört, und von neuem empsunden, wie so anders Tugend und Sitte den Kunftgenuß erhöhen, den eine undekannte Künftlerin und gewährt. Es ist selten, und himmlisch überraschend, wenn die Bose auch Beitden ist.

Mis ich Rachmittag wieber ins Arfenal fam, erfchraf ich heftig, ich fand bie Gingangethur meines Bimmere offen, Briefentwurfe, bie auf bem Tifche gelegen hatten, entwendet ober gerftreut, alles, mas ich befaß, aus Schranf und Rommobe herques und burcheinanbergeworfen. 3ch eilte hinunter. Deine geliebte Stephanie entbedte mir alles, mas gefchehen war. Gie vertraute mir. bag Rrau von Genlis ihre eigenen Briefe an mich gefucht hatte, um fie zu vernichten. Ich war emport barüber, burfie aber Stephanie nicht verrathen und behielt meine Briefe fortan in ber Tafche. Rachbem mir Frau von Genlis nicht ohne fichtbare Beichamung erflart batte, fie babe fich burd ben Augenichein vergewiffern mollen, bag ich unfern gegenseitigen Freunden und Befannten feine Rlagen über fie fcbriebe, aab fie mir meine Briefe freundlicher gurild, ale ich fie empfing. Run erft bachte ich an bas Borgeichen, welches mir am fruben Morgen gu Theil geworben. Die ftarfen Schritte, Die fich meiner Thur nahten, bas Einbringen von außen eines Schluffels in mein Thurschloß, bas Rutteln am Schloffe, welches ich gehort, bezeichneten beutlich bas Beginnen, welches mabrfcheinlich in benfelben Augenbliden, wo ich bies Geraufch vernahm, im Ginne ber gran von Genlis aufgabrie: in meine Bimmer einzubringen und meine Briefe ju burchfuchen. Dehrere Borgange ahnlicher Art, bie ich erlebte, baben mich beim Rachbenfen bavon überzeugt,

bag Borfape, die ein Menich in leibenschaftlicher Aufregung faßt, fich auf biese Beise bem Gegenstande folder Gebanten und Blane tunbaeben.

Richt lange nach biefem Borgang fam Graf von Efcherny, mich nach Berfailles abzuholen. 3ch hatte noch etwa funf Cous in meinem Bermogen, benn meine Maiderin batte bezahlt merben muffen. 3ch befag gmei Rleiber, einige Rragentucher, einen Strobbut und brei Baar Strumpfe, bie ich forgfaltig ausgebeffert hatte. Die Lieber meiner Großmutter Raridin lagen in meinem Rofferchen nebft ber Bibel und einigen Rleinigfeiten, nicht ju vergeffen ber Briefe meiner Mutter und einiger anbern ber theuerften und ebelften Freundinnen. Graf Efcherny mar fcweigfam und tief bewegt; er hatte ber Raridin ein liebenbes Andenfen bemabrt und fagte au mir: "Theures Rind, ich laffe Gie nicht wieber!" Aber ich hatte einen Berlobten und vor mir eine Laufbahn, bie ich für glangend hielt; benn in fruber Jugend beberricht und ber Bahn, und ein Glud, bas wir nicht mubiam errungen, bat wenig Reis fur une.

Der einsache Obstgarten bei Graf Cicherny, voll Blumen und Frücke, umgab brei Theile des Haufes und prangte mit der Kalle herrichen Obstes. Der Graf führte mich in seine Bibliothek, die zugleich ein Wohnzimmer abgeben sollte, sie war groß und reichhaltig; dann fragte er mich, ob er mich nicht seinen Damen vorstellen sollte, und führte mich in zwei Jimmer bes untern Geschoffes, wo mir eine alltsiche Dame mit einem ungen Mädchen an der Hand entgegentrat. Beibe empfingen mich mit auszeichnenber Freundlichseit. Das junge Mädchen war hoch und schlaft gewachsen, ihr Körperbau vereinigte Zierlichseit und Wärbe im hohen Grade, ihre vollen goldblonden Locken umwalkten einen

Sale von Alabafter. Arm und Sande maren tabellos. Sie trug ein griechifches Rleib von gebrudtem Muffelin, eine weiße geftidte Belerine und Commerfchube. Ihre hohe leuchtenbe Stirn überthronte zwei ftrahlenbe Mugen, zwei rofige Bangen und einen Burpurmund, ber amifchen bem Schwellenden und bem Feinen bas Gleiche maß bielt; ihre Buge brudten Ernft und Seiterfeit aus, ihr ganges Befen trug bas Geprage hohen Stanbes und fittiger Gewöhnung. Ihre Gouvernante brudte Freude barüber aus, bag wir eine Beit lang unter bems felben Dache wohnen follten. Graf Efcherny fügte hinzu, daß Gouvernante und Fraulein anvertraute Bfanber feien, Die fcon einige Jahre in feiner Behaufung lebten und nie ausgingen. 3ch fann mich nicht entfinnen, auf welche Beife ber Graf ju verfteben gab. feine Bflegebefohlene fei eine tonigliche Bringeffin von Schweben, 3ch habe nie weiteres barüber erfahren fonnen, und unfere Berhaltniffe blieben in ben Schranfen ber wohlwollenben Soflichfeit. Der Graf hatte oft Gefellichaft, und bie zwei Damen erichienen barin. Es find mir in meinem Leben noch manche ahnliche Erfcheinungen ju Theil geworben, beren Leben gleichsam in Chiffreschrift gefchrieben mar: man fab bie Buchftaben, aber man batte ben Schluffel nicht.

Ich wohnte noch nicht lange beim Grafen Cicherny, als eine sonderbare Erscheinung vor seinem Hause vor juhr und sich am Arm eines alternden Herrn herausbegab. Die Dame trug ein hohes gepuberties Toupet aus der Regentschaft, aber am Rand mit gesteckten Loden, mit Bosen von Borzellan umfranzt. Ihr ganger Angug entsprach bem Angug entsprach bei Mugus einer Lage, ein ungeheuerer Blumenstrauß steckte an ihrer Brust. Die dunkle seiden

Levite fenfte fich uber ein pfirficblutenes, mit Geibenfpigen garnirtes Unterfleib. 3hr Begleiter trug einen rebfgrbenen Rod, fcmarge gestidte Sammtwefte, feine fcmarge Unterfleiber, feibene 3widelftrumpfe und Corbugnidube mit vergolbeten Schnallen. Seinen verflachten und verschwenften Bugen fehlte es gleichwol nicht an bem Musbrud einer gemiffen negativen Gutmutbigfeit: feine Mugen fonnten groß und fcmarg gemefen fein, jest maren fie gar nichts mehr, fie hatten feinen Blid. Much ber Mund mar aus feinem Ungefichte nicht mehr beraus. gufinben: er hatte Lippen, Die ebemale gefcwellt merben wollten, aber von Ruffen ohne Glut und Beibe platt gebrudt worben. Geine gollhohe Stirn frahlte nicht von Licht ober Gebanfen, und es murbe fchwer gehalten haben . für bie Ruance feiner Befichtefarbe einen Ramen bezeichnend zu finden. Die Dame mar Kanny Bequi barnaid, die Bitme eines Dheims von Josephinens erftem Gemabl. 3hr Begleiter mar ber Berr von Gubies res, ber in Berfen und Brofa fchrieb und nicht ohne alles Talent mar. Dan bieg ibn Dourat Cubières, fpaterbin nannte er fich Balm Gfeaur. bigte mich bei mehreren, warum er biefen Ramen truge, man gab mir überall bie Untwort: weil er feinen Ramen nicht mit Ehren führen fonne; mehr erfuhr ich nie. Ginige Jahre fpater, ale Fanny Beauharnais ale echte Tante Jofephinens ju ihrer bescheibenen Chryfalibe fchlupfte, und ihren gemuthlichen Rreis von Dichtern und Dichterlingen abbanfte, mag fich bie Sprache über Cubières geanbert haben. Graf Efderny bewillfommnete bie Beaubarnais mit unverfennbarer Freube, nicht megen ihrer Bermanbtichaft mit ber Gemablin bes Erften Confule, fonbern weil fie eine ber gutmuthigften und geiftvollften Frauen mar, bie man feben fonnte. Gie

erwies mir besondere Freundlichseit und führte mich nach St. Cloud, welches ber wachthabende General mit großer Bereitwilligkeit zeigte. Er war ein seiner Manu, ber in

Megupten gemefen mar.

Rach Berfailles gurudgefehrt, fanben wir viele Gafte, unter welchen fich Desmer, bem ich jur Geite gefest wurde, angelegentlich mit mir unterhielt. Gein treubergiges Befen, feine fraftigen wohlausgepraaten Buge. feine hellen Mugen gewannen bie Gemuther. Es fiel auf, baß ich nichts von ben Speifen berührte, welche auf ber Tafel ftanben. 3ch erflatte ibm, bag ich überhaupt Die Efluft verloren, vermuthlich weil ich mich feit biefem Rrubiahr nur mit robem Dbit und Brot genabrt hatte, auch wegen icharfen Sonnenftiche an heftigem Ropfweh litte. Augenblidlich und unbemerft von ben Gaften ftillte Desmer mein Ropfweh burch beruhigenbe Striche mit feiner flachen Sanb. 3ch brudte ihm mein Erftaunen über bie fcnelle und fraftige Gulfe aus. Er lachelte bebeutfam und fagte: "Deine Striche haben fo fcnell gewirft, wie es jebesmal geschieht, wenn ich mit einem Leibenben in Rapport ftebe. Die robe Daffe verspottet mich. Rogebue bat ein Basquill über mich gefdrieben, welches ale Luftfpiel über bie Bubne gebt und bie Lacher auf feiner Seite bat. Gleichmol finbet ber Dagnetismus Unbanger und Bewunderer! Der Rervenather ubt feinen gewaltigen Ginfluß auf Leibenbe. Es ift burch mich bewiefen, bag bie menfchliche Ratur bis auf einen gewiffen Grab bes Ginfluffes ber Ginne, auch bes Organismus ber Ginne entbehren fann, und baß ber Beift ber machtigfte Lenter aller Functionen bes Rorpers ift; mabrent bes magnetifden Schlafes, wie man biefen wunderbarften aller Buftande beißt, entweicht aus bem Rorper alles, mas in ihm geiftig wirft, mabrnimmt, empfinbet; fein ganger geiftiger Beftanbtheil, fein Bemußtfein, und bie Schrante finft fort, welche im ge wöhnlichen machen Buftande feinen Beiftesblid fur bie Gegenwart und Bufunft bemmt. Cowie man aber ben Sellieber burd beruhigenbe Striche gufmedt, perichminbet aus feiner Erinnerung alles, mas er gehort, gefeben und gefprochen; bie Seffeln ber Erbe empfangen ibn aufe neue und er weiß nicht mehr, baß fie abgefunten waren: er hat mit Beiftesqugen alles gefeben, mas benen bes Aleifches verborgen bleibt und mas ber gefchidtefte Argt nur aus außern Beichen entnehmen fann, und auch ber nicht immer, ohne fich ju irren. Wie mander bat a. B. in ber Leber gefucht, mas in gang anbern Beftanbtheilen bes Rorpers haufte. Rur ber Dagnetismus fann bie bem fleischlichen Muge ftete unfichtbaren Raben mabrnehmen, welche bas lebel in ben verschiebenen Theilen bes Rorpers feft verftriden und ihm Dauer geben. 36 fage Ihnen bas in ber Laienfprache, weil Gie bie Runfis iprache nicht verfteben murben." - "Benn bem fo ift", fiel ich Desmer ins Bort, "fo muß ber Dagnetismus und feine Unwendung ber wichtigfte Fortfchritt bes Menichengeiftes fein." Bieberum überflog ein gacheln wie ein Glang bes Deifters Buge. "Benn Gie fchweigen tonnen", fagte er, "fo will ich Ihnen nachftene mehr fagen." Doch biefer Zag ericbien nicht. Gine unaufichiebbare Reife entfernte Desmer von mir. 3ch blieb im Duntel gurud, bis fpaterbin bie Befanntichaft mit erleuchteten Magnetifeurs und Magnetifirten mir einiges Licht gab; und ich bemerte bemnach, bag bie Denfcheit fich felbit bereinft flarer fein wirb, wenn ber Dagnetis mus erft fein volles Licht über bas Leben verbreitet. 3d bante biefe Ueberzeugung wichtigen Erlebniffen, bei benen feine Ginbilbung und feine Taufdung obwalten fonnte, und jenem unvergeflichen Abend, wo ich aus Desmer's Befprach bie erften Runben feiner Biffenfchaft fcopfte. Riemand mar ftupiber unglaubig als ich binfichts bes Dagnetismus, foviel Enthullungen mir auch au Theil murben. Friedrich Schlegel hatte wichtige Entbedungen in Diefer Biffenicaft gemacht, Die er mir mittheilte; fo auch mein verftorbener Freund Rarl Schnorr von Rarolefelo. Much mein Freund, ber Sauptmann Stirle von Solameifter, ließ mich eine foftbare Thatfache erfahren : Geine junge liebenemurbige Gemahlin, eine hobe, folante und fraftige Geftalt, fanft und heiter von Ratur, verfant juweilen in Schlummer, ben man fur einen magnetischen Schlaf erfannte. Gine jufallig an fie gerichtete Unrebe ihres Gemable murbe auf eine Beife beantwortet, Die unvertennbar enthulte, baß fie Somnambule fei. Gie gerieth in Diefen Buftand, wenn irgenbetmas einen lebhaften Eindrud auf fie gemacht hatte; unter anderm Mufit. Rach biefer Entbedung fuchte ihr Gemahl fie por allem au bemabren, mas fie lebhaft und tief aufregen fonnte. Dennoch befragte er fie in foldem Buftanbe über Die Gefundheit feiner erfranften Mutter und Die Mittel ihr gu belfen; fie gab biefelben flar und umftanblich an, und erhielt fie noch fieben Jahre am Leben, nachbem fie icon am Rande bes Grabes gemefen. 3ch habe feit meiner Entfernung von Wien feine weitere Radricht von ihr, und muß bie Borforge ehren. mit welcher ihr Gemahl fie por einem magnetifchen Schlaf ju bemahren mußte, und nur ben behutfamften Fragen Raum gab. Brofeffor Schelver, ber finnreiche Raturphilosoph, hatte tiefe Blide in bas Wefen bes Magnetismus gethan. Juftinus Rerner und fein Cohn Theobalb icheinen mir noch meiter ale ihr Borganger barin

eingebrungen ju fein und ben Schleier ber Ifis noch fraftiger gehoben au baben.

Mabame Ranny Beauharnais gab ber Unterrebung mit Desmer feinen Raum mehr gur Ausbehnung; ihr mar Erheiterung Beburfnig und bas Rachbenten eine Laft. Sie wendete bas Befprach auf ben Begenftanb, ber ihr jest ber angenehmfte mar zu befprechen: auf ben Conful, Josephine, Eugen, Sortenfe und bie fleine Stephanie Beauharnais, Tochter bes Genators, welche fie bas gefcheibtefte und lebhaftefte aller Rinber nannte, bie fie gefeben. "Sie ift eine Splphibe, eine Bragie", rief fie aus, und ihre großen blauen Mugen erglangten wieber im Jugenbitrable; "es icheint, bag ber Erfte Conful guf Stephanie große Soffnungen baut, benn er bat icon viele ansehnliche Freier jurudgewiefen; er bat recht: bie europaifden Throne beifen fich gwar noch apon Gottes Gnaben , aber fie find es nicht mehr. Dan faat. Schweben fei bem General Bernabotte augebacht! Der Erfte Conful icheint feine Rrone fur fich au verlangen, er fpenbet fie lieber que!" - "Aber bas gallifche Raiferthum!" manbte Sippolyte von Murat, ber geiftreiche Berfaffer bes allnfichtbaren Bringen» ein. "3d glaube nicht baran", fagte Fanny. "Der Rame Fran-Ihn verbannen beift ben Begriff einer Menge feiner Gigenichaften vertilgen. Ber ift narrifder und mer gescheibter ale ber Rrangofe! Wer ift leibenfcaftlicher perliebt und mer mantelmuthiger! Geine Thorbeit ift feine Beisheit, fein leichter Ginn feine Confequeng! Er beherricht bie Doben, Die Bebrauche, Die Sitten, weil er überhaupt bie Belt beherricht! Soch leben bie Franiofen!"

... Bei ber Baufe, bie Fanny Beauharnais jest im Be-

fprach machte, begann Graf Gicherny Anftalten ju einem Concert ju treffen, bas ben Beifall ber Unmefenben fturmisch gewann. Escherny's Stimme mar wie fein Geift jung geblieben. Seine anwesenben musikalischen Freunde führten mit bewunderungemurbiger Bracifion die beliebteften Mufifftude jener Beit aus. Der Reft bes Abends entfloh wie auf Flügeln. Fanny Beauharnais fagte au Graf Cicherny: .. 3ch bemube mich vergebens herauszufinden, ob es 3hr Geift ober 3hr Berg ift, welche ber Gefelligfeit in ihrem Saufe foviel Reig geben!" -"Richt bod, liebensmurbige Fanny", verfette ber Graf, "meine Gafte find es!" Fanny Beaubarnais hatte mehrere hubiche Rovellen und bas bamale noch unvergeffene Buch über ben faliden Abalarb geidrieben. Ginem Danne wurde man bies Buch leichter vergiehen haben, aber nur eine Frau fonnte es ichreiben, wiewol es feine Frau hatte fcreiben follen, fo barmlos es eigentlich ift. Es gehort in bie Uebergangegeit ber Liceng jur Gitte, unb ift funftfertig geschrieben. Bielleicht murbe es bei allem Talent, bas barin athmete, bei ber ungeheuern Denge ber Broductionen bes Beiftes pergeffen worben fein, wenn nicht Kanny Beaubarnais jur Kamilie bes Erften Confule gegablt worben mare, und wenn bie Damen hatten gestehen burfen, es gelefen zu haben; benn es ift gang Ratur und Wahrheit und vollfommen eigenthumlich. Es mare nicht möglich gemefen, bie Rlippen, in welche fich bie Berfafferin bineingewagt batte, behutfam ju umichiffen; aber es bleibt einmal wahr, baß fich eine Frau auf folche Klippen nicht binmagen barf.

Bu furg fur bas Bergnügen, welches bie gemuthliche Beauharnais in bem Kreise bes Grafen verbreitete, war ihr Aufenthalt in biefem Saufe. Der Abschied von ihr

wurde mir schwer. Ich erfuhr, bag fie Thranen über mein Schidfal vergoffen. Brophetische Thranen, warum waret ihr feine Borte!

. Kriedich und Dorothea Schlegel besuchten mich bei Gras Cicherny im Laufe bes Commers. Es gestel ihnen bort; vor allem aber, als unser freundlicher Wirth alten ebeln Rheinwein austische und Deutschlands Poesse und Literatur babei hoch leben ließ, ging Friedrich bas herz auf.

Graf Cicherny mar in ben Beiten gebilbet, mo bie frangoniden Bhilofophen, wie man fie nannte, mo Rouffeau, Boltaire, Selvetius, Conborcet, Diberot u. f. m. fic einigemal in ber Boche im Saufe bes Barons Solbach, wenn namlich Rouffeau in Baris mar und guft batte binaugeben, vereinigten. Befanntlich bing biefer Rreis mit bem Reder'iden Saufe aufammen. Reder's junge Tochter icopfte bort Belehrung, Licht und Barme fur ihren Beift. Rie mar ein weibliches Befen noch in ber Knoepe jo reichhaltig und vielverheißend, und nie wurde bas Bfand folder Berheißung glorreicher geloft als burch fie. Rubrend ift ihre finbliche Liebe, Die Dentmale bavon thun bem Bergen mohl; benn nichts erhebt mehr bie Bewunderung por einem Genius wie bem ihrigen, ale biefe Bartlichfeit, Die aus bem beiligften und reinften Quell ber Liebe entspringt und mit ber Liebe au Gott verwandt ift.

Echte Religiosität war bas Grundelement der Frau von Stael und die Quelle ihres Denkens und Thund; dies wird in dem Wags seltener, als Scheinheitigkeit und Wortprunf grassiren. Die meisten thun sich damit genug, und volle Kirchen zeigen oft von der Abwesenheit der Seelen. Frau von Stael sonnte in einem getvissen Sinne mit Maria Stuart sagen: "Ich habe menschlich

jugendlich gesehlt!" Und ein großer Theil ihrer Landsleute hatte sie unbarmberzig bußen laffen, gleichsam als od nicht der himmlische Bater auch auf Irwegen eine liebende Seele zu sich führen tonne. Alls wenn nicht Christus am Kreuz dem Reuigen verheißen hatte: "heute wirft du mit mir im Paradiese sein!" Die Reue sinder Dunkel, und nur die Demuth gefällt dem Herrn. Die Berte der Frau von Staël und selbst die der Philosophisch nicht verflech.

Allmablich rudte ber Berbft heran. Bergebene ftrebten Die prunfenden Blatter Die Fulle ber Connenblumen, auf die fie herabgitterten, ju erfeten. 3ch mußte megen ber Borbereitung ju ben frangofifchen Discellen nach Baris jurud. Much mein Freund Schweighaufer, ben ich oft in Berfailles gefehen, burfte nicht faumen, au Graf Bover D'Argenfon ju reifen, benn es gab bort Cobne, benen er balb mit Liebe anbing. Much befand fich bort eine junge Bermandte bes Saufes von entgudenber Schonheit und Liebensmurbigfeit. Gie machte tiefen Einbrud auf ihn ; mein Bild ichwand in Schatten! Bie ein Gishauch wehte es mich aus feinen Briefen an. Bielleicht mare mein Schmers und ber Bantelmuth eines Mannes, ber mir als ein Inbegriff aller Bollfommen. heiten erschienen war, heftiger gewesen, wenn nicht gu eben ber Zeit die Briefe meiner Mutter mir angefundigt hatten, baß fie balb fterben muffe, und mein Berg von ber bitterften Reue, baß ich fie verlaffen hatte, fo gang erfullt gemefen mare, bag fein anderes Gefühl barin Raum fanb.

3ch glaube bie homoopathen haben es bem Lenfer aller Dinge abgelernt, einen Schmerz burch einen großern

au heilen. D, wenn es bamals Eifenbahnen gegeben batte, wie wurde ich jur Mutter geeilt fein! Meine Lieb hatte bann Mittel bagu gefunden, mich mit ihr gu vereinen.

Banderbourg, der lange im gräftich Stolberg'schen haufe gelebt hatte, wo ihm die Erziehung der Sohne anvertraut war, fernte mich durch Bermittelung seines Freundes Schweighäuser fennen. Er war ernst und geistvoll, doch ein wenig pedantisch. Er tadelte meine Dichtungen, well sie nicht regelrecht waren, und meine Krosa, weil sie au arm an Bisbern und Gedanken war.

Uebrigens nahm er sich meiner sehr freundlich an; er bemerfte sehr richtig, daß ich in Baris nicht allein leben tonnte, und follug mir eine Rension bei dem beutschen Buchbandler henrichs vor. Der Aufenthalt in diesem Baufe batte manche Annehmlichkeit. Madame henrichs war musifalisch, batte oft Abendgesellschaften und bezeigte mir Freundlichseit. Biele Deutsche famen hin. 3ch lernte dort Sploestre de Sacy fennen, der wegen der Gründlichfeit seines Biffens fur einen Deutschen geien fonnte.

Graf Schlabrendorf, den in der Schredenszeit fein Stiefel vom Tode gerettet batte, ließ fidd bei mir einschipten. Er wollte die Einfelin der Frau fennen lernen, die er noch in den Anabenjahren gefannt und verehrt. Wiedernum ein Segen vom Himmel, der von der Karfchin auf mich überging. Himmel, der von der Karfchin auf mich überging. Himmel, der von der Karfchin auf mich überging. Hatte unendliche Nachsich mit mir. Ich aber war die jehr von mir selbt erfüllt, fo selbspufrieben, daß ich mir nicht einmal Mube gab ihn zu verstehen. Dagegen beschächtigten fich Friedrich und Dorothea von Schlegel io anhaltend und liebreich mit mir, des es ihnen gelang, auf anhaltend und liebreich mit mir, daß es fibnen gelang,

mich fur bie Runft ju entwideln. Die große Rachficht für mich, Die bei ihnen wirfte, hemmte jeboch jebe andere Bestrebung zu meinem Besten. 3ch werbe meine Mittheilungen über Friedrich und Dorothea von Schlegel, Die in Theodor Mundt's "Freihafen" und "Bilot" fteben. aus ber Urfdrift, Die mir nicht gang gludlich abgeanbert icheint, wiederherftellen und in gegenwartiges Werf verflechten. Manche bamale aus Grunden gurudgelegte Stels len bes Manufcripte follen bier wieber Aufnahme finden.

Dem Grabe fo nahe, wie meine Sahre und meine Beiben mich gebracht, erfcheint es ale Gewiffenefache, nichts bon bem gu verhehlen, mas ber Belt als Bermachtniß gehört.

Schweighaufer mar wieber nach Baris gefommen, für alle feine Freunde befrembend verandert; nur feine rege. biebere Gutherzigfeit mar Diefelbe geblieben. Ginige Monate nach feiner Inrudfunft entbedte mir Dberft von Grafe, daß unfer Freund in fchlechten Sanden fei, und indem er mir enthullte, mas ich nicht ahnen fonnte, machte er mir gur Pflicht, ihn gu warnen. 3ch that es mit Befonnenheit und herglicher Buneigung. Er mieverftand meinen fcmefterlichen Gifer, bem er fpaterbin volle Berechtigfeit wiberfahren ließ. Dennoch hat mir feine Entruftung burch ihre Ausbruche bei meinen Freunben empfindlich gefchabet.

Das Schlimmfte bei ber Sache war, bag ich Schweighaufer's Freundschaft aufe Spiel gefest hatte, ohne meine liebevolle Absicht zu erreichen; benn er gappelte lange in bem Rete, in welches er gerathen mar. 3ch habe feitbem oft bemertt, bag ber grobfte Betrug am unfehlbarften wirft, und gwar befonbere auf eble Raturen. Und mit blefen Borten fei ein Schleier auf bie traurige Begebenheit geworfen, bie ben ebeln jungen Dann allen benen entfrembete, welche ibn berglich ehrten und liebten, feine Saufbahn forte, feine Familie frante, feine Gefunbheit geruttete und ibn nach langen entfehlichen Leiben frub in bas Grab fturgte.

Die emporenden Umftande biefer Begebenheit werben mir gartfühlende Lefer gern erlaffen, fie gehoren nicht fur bas unentweihte Muge ber blubenben Jugenb, ber ich Dies Bermachtnif an Die Rachwelt am angelegentlichften widme. 3ch glaube jeboch eine ernfte Warnung nicht gurudhalten gu burfen und einer Unthat ermahnen gu muffen, von ber ich viele Opfer weiß, an beren Doglich feit aber nur wenige glauben; es ift bie Bereitung eines Betranfe, beffen Benuß Die portrefflichften Menichen fic felbft entfremdet, die Sinne verwirrt und die heftigfte Leibenschaft fur Die Bergifterin erzeugt, Die es ihrem Opfer beigebracht hat. Moge niemand biefe Warnung belacheln, fie ift auf Bahrheit begrundet und fo wichtig, baß ich es fur Gewiffenspflicht halte, noch oftere barauf gurudaufommen. Dogen verdienftvolle Mergte fie bebergigen und ale Denfchenfreunde eine neue Spur gu Dagregeln entbeden fur Biffenfchaft und Sittlichfeit! Biele murben fich an meiner Stelle enthalten, einen folden Begenftand ju berühren, um fich nicht lacherlich ju machen; allein bie Bflicht, ber Bahrheit ju hulbigen und bie Jugend vor Gefahr ju warnen, muß alle Rudfichten überbieten. Und wenn von allen, die mich lefen, auch nur eine gerettet wird, fo ift mein Sohn fcon überfdmenglich.

Bet Erwahnung ber Deutschen von Ausgeichnung, bie mich in henrichs' Bohnung aufluchten, barf ich en Kapellmeister Reicharbt nicht übergeben, welcher ber Tonbichtung bes beutschen Liebes Schwung und Elegang verlieb. Seine Oper "Brennus" habe ich nie gehört:

fie hatte classischen Sitl, wurde bewundert, ging aber nicht zu Herzen. Seine Lieder auch nicht, so lieblich sie sonst waren; die, welche er von den meinigen wählte, waren leine schönken. "Wyrtill, wenn deine Lippen mich berühren", ein Lied an den Mond und einige Krühlingslieder sollten auf unsere Zeit noch übergegangen sein.

Ich sah Reichardt oft. Er begleitete mich in die große Oper, und machte mich auf die schönften Stellen betehrend aufmertsam. Er liebte den Gesang der Madame Branchu und nannte nicht mit dem größten Unrecht die Madame Maillard Vraillard. Das Aublistum sign eigentlich des Ballets wegen in die große Oper, die Logen füllten sich ert, wenn sie aus war. Duport entzialte das Publistum. In der "Wiederkehr des Zepher" war Duport der Zepher, mit unverzsleichsicher Anmuth und Leichtigkeit. Bestris wurde durch ihn verdunfelt. Madame Gardell war eine Phyche, die feins wurde der in einstehen. Bestrist wurde der Gassischen führe der jeden der feine Matie Taglioni, jedoch eine würdige Borläuferin derselben.

Damals hatte bie Buhne noch feine Elßler, und das Publikum hannte nicht die Pferde vom Wagen der Balletgöttinnen aus, wenn sie nie Ehore der Stäte einzogen. Mich ließ zeitlebens das Ballet saft immer katt, ich sonnte nie die Unnatur darin verschmerzen.

Kanny Eister und ihre Schwester Therese sah ich nur, wie sie beinahe noch Kinder waren. Weiner Kreube no ber Bigano sann ich nicht recht trauen, weil ich selbst noch ein Kind war, als ich sie sah. Madame Duport tanzte nicht mehr, als ich nach Wien sam. Ihr Töchretrechen Luise, dassich nach Wien fam. Ihr Töchretrechen Luise, damals siebenjährig, rif und in improvisifirten Solotanen in ihrer Mohnung zur Be-

wunderung hin; doch ihre liebenswürdige Mutter mußte fie burch Berstreuungen von biefer Uebung abwenden, benn bas Kind wurde jedesmal frant, wenn fie getangt batte.

Jum Erstaunen ist bas Fortglimmen bes Geniusfunkens in ber Bruft ber Rinber hochbegabter Kunstler. Rach allem, was ich hier beobachtet, buntt es mich jeboch noch erstaunenber, wenn aus bem Schos einer schlichten Familie ein solches Bhanomen hervorgeht.

Henieben wird und Sterblichen bas geistige und jeelische Walten in und und ber übrigen Welt wol zeit lebens ein Kathfel bleichen, und nächt bem Glauben und ber göttlichen Borsehung ist auch dies ein Pfand der Fortbauer nach dem Tode und ber Unvergänglichkeit unserd psychischen Seins, für bessen Entwickelung und Verwollsommnung nur die Ewigkeit Raum hat.

Armer Schiller! Wie fonnteft bu beine "Refignation" bichten? Und mit welchem reuezerriffenen Bergen mußt

bu fpater barauf hingeblidt haben!

In meinen thenersten Freunden in Paris gehörte Achin von Arnim, einer der wenigen, die mich mit einem Brudersteren liebten, meine undeschirmte Lage nie den delbstische Eden ihm gewiß auch in den flickenreichsten Kranges, den ihm gewiß auch in den spätesten Zeiten die Liede vor des Bolfe winden wird. Im Umgang suchte er seinem tiesen Gefühl hier durch Spott, der seiten anmuthlos war, dort durch Ernst einen Damm zu sesen. Er deze wurd, der underwindlichen Ubssieden gegen Entwürdigung, und ftrebte unablässisch abssieden Bervollsommung und Schönbeit des innern Menschen. Er gerieth oft in Streit mit Kriedig Schlegels aufammen. Er gerieth oft in Streit mit Kriedig Schlegel, und kam mir alsbann etwas

bitter vor; fein schones herz glich jedoch balb alles wieber aus.

Bu unfern Freunden gehörte auch Mallenberg, ein junger vortrefflicher Arzt, der Schlegel's Collegia über beutigie Boefte besuchte. Seine Ercerpte waren unstar; dies lag mitunter am Bortrag. Friedrich Schlegel goß aus seinen Ibeenvorrath seuchtende Gedanken; doch er hatte den Standpunts seiner Juhörer nicht berechnet. Er glaubte, sie ftanden wo er fand, und seien gereift wie er.

Graf Harbenberg, Reventlow und seine engelschöne Gemahlin, Baron Bilow, nachheriger Staatsminister, der große gelekte Adne Dersche, sein kunsstieden Pandemann Neergard, der stressliche Altz Dr. Harbauer, damald Leidart des Generals Clarke, und eine Menge der aufgegeschneten Zeitgensseine Kriedrich Schlegels besuchten seinen Hoffen Kriedrich Schlegels besuchten seinen Hoffen und waren besthalb nicht minder willsommen. Einer der aufgegeschneisen Außorer Schlegel's war Charles Billers, der berühmte Kreund der beutschen Sprache, der den krausgien ihre Gestin fastlich machte. Er und Frau von Stael waren die stegeschlen wirden Sprachen frem der ihren Berift sastlich machte. Er und Frau von Stael waren die stegeschlen und bedartlichsen Kämpfer für deutsche Und Palisespehie im Krausser.

Billers' geiftvolle Freundin Robbe, geborne Schlöger and Aibed, verhertlichte oft Schlegel's Kreis burch ihre Gegenwart. An solchem Gbenben las Schlegel nichts vor; sein Gespräch mit diesen beiden Gaften war unter Genus. Madame Nobbe war ichon, ebel, großartig und gedankenteich. Man wußte, welche Richtung ibr Bater ürger Erziehung gegeben. Er ließ sie auf der Untwerstät unter seiner Aussich ftubiren. Mit siedzehn Jahren ihres Allters frönte der Doctorhut ihr rofiges Haupt. Man

bewunderte fie als bas gelehrtefte und zugleich bas besicheinfte ber weiblichen Befen.

In unfern Tagen ift es ben Frauen mit ber Wiffenichaft minber Ernft als mit ber Poefie, obichon es aus wielen Grünben wünfchenswerth ware, baß fie sich Kenntniffe erwürben; benn biese waren ber Weiblichseit weit angemeffener, ihrem Beruse als erste Erzieherin ber Menichheit viel entsprechenber und keine Nahrung der Eitelkeit, wie bei vielen die Koketterie mit Reimgeklingel ist.

Friedrich Schlegel meinte, meine eigenfte Bestimmung sei die sprifche Boese; boch sei es wünichenswerth, daß ich nicht unter meinem Ramen bichte, daß ich niemals in Brosa schreibe und nur der höchsten Begeisterung im Liede Raum gabe. 3ch wollte, ich hatte seinem Rath gefolgt; boch ich verstand ihn nicht recht, benn er erflarte ibn mit nicht.

Ich glaube nicht, baß die Welt jemals über die Frauen in das Alare fommt! Die Begriffe von Weiblichfeit werben ju sehr mit benen vom Weiblichen. Den Weiblichen Ge wird einem weiblichen Welten einem beiblichen. Das weibliche Weib ist dass der Groen nicht heimisch Der Schwetterlingsstaub seiner Phydenschwingen ist leicht zu verlehen. Ich habe des für einen schwengen Irrihum erfannt, baß man glaubt, echte und ftrenge Geistesbeschäftigungen entfremdeten eine Krau der Weiblichfeit. Im Gegentheil bilden sie mit dem Gespass des Gemitth zugleich, und befähigen sie zu dem großen Beruf, die frühesten Erzischerinnen der Menschheit zu sein.

Meine Beiftesausbildung mar in Berlin noch unreif

geblieben. Wir hatten keinen gediegenen mannlichen Umgang. Baron hafter hatte mich daburch gewonnen daß ich ihn fir einen febr gebildrein Mann hielt. Befonders hatte es mir von ihm gefallen, daß er viel über die Unsterblichkeit nachbachte. Er verscherte, darüber viel in einer Racht gesonnen zu haben, wie der unerschaften Bort wennen und Welten hervorgebracht, die nichts vor ihm gewesen gerufen und die unermessiche Drdnung der Sonnen und Welten hervorgebracht, die nichts vor ihm gewesen seien, wie der Raum ohne Gengen, die Zeit ohne Ansang noch Ende sein zu das die die Kraften ber fagte das mit andern Worten, die voll Begeisterung waren, und fügte hinzu, er habe sich nach diesen Betrachtungen wie leblos gesunden und sei erts spil wieder zur Besinnung gesommen; dann habe ihn Eutzücken und Schmerz bestürmt, sodaß er sich nur gewaltsam diesem Instand entreisen konnte.

Baron hastfer's Freund, Ludwig von Boß, ein junger Artillerteoffizier, bem ber himmel viel Gaben verlieben hatte, gab meiner Mutter recht, wenn sie ihm sagte: man musse mich benten lehren, eben weil ich augenscheinlich Gedansten batte, biese aber nicht zu regieren wösse! Boß übernahm bies schwere Werf. Geschien ansangs zu gedeihen, boch er muste ablassen, weil meine Mutter die unseitige Idee gefaßt hatte, sie muste date ferben und wollte mich doch vorher vers sorgt wissen.

So einsam wir lebten, hatten sich boch schon früh Manner um meine Hand beworben, die mich wielleicht gludslich gemacht hätten, wenn ich nie ben Richarbon geiesen hatte. Ich machte zu große Anforderungen. Reigung hatte ich nicht für Baron Haffer, allein er wuste mich und meine Mutter durch ben Anschen von Bilodung, ben er sich gab, zu täuschen, hatte einiges Ber-

11\*\*

mögen, und war beinahe zwölf Jahre alter. Deine Mutter glaubte, er wurde mich ichaben und leiten, fant beffen hat er meine aufblubende Jugend verfummert und verbittert.

Bon Bemühung für die Ausbildung eines so jungen Wesens sonnte keine Rede sein, wo die Beschästfigungen mit meiner Aussteuer, der hauslichen Cinrichnung, den gesellschaftlichen Berhältnissen, die und urplöplich über den Kopf wuchsen, die unsezielt und Besinnung in Anspruch nahmen, es unmöglich machten, dafür zu sorgen. Ich habe ichon berührt, wie die Juneigung und vorgesafte gute Weinung unsers Kreises mich bethörten. Frau von Genlis trug viel zu meiner Berblendung bei. Sie bat mich nachher mehr gedemutibigt, als sie mich ansfangs ohne Grund erhoben; und es hat vieler Jüge aus dem Kelch des Ungluds bedurft, ehe ich begann, an mir selch des Ungluds bedurft, ehe ich begann, an mir selcht zu arbeiten.

So war ich benn nach Baris gekommen, wie eine noch unreif abgenommene Frucht, bie auf einer Seite besonnt worben, auf ber anbern in Schatten gelegen hatte.

Schlegels hatten mich zu lieb, um recht zwedmäßig auf mich zu wirfen, vielleicht fehten sie voraus, baf eeben und Geschieln mich ausarbeiten würden. Friedrich wies mir den Weg zu reichhaltiger Beschäftigung. Richt ruhmlos habe ich ihn durchwandelt! Dorothea's Genius und Gemüth wirften bedeutend auf mich. Leider gerieth ich in einen zu reichgeweden zassische Rreis. Ich sah sah fah die berühmtesten Dichter und Künstler mit ihren vorzüglichsten Leifungen. Ich begann eine weite Uedersicht über die Geschichte ber Kunft, und glaubte in allen Dingen des Lebens auf bem rechten Wege zu sein.

Friedrich Schlegel nahm Stunden im Berfischen bei feinem Freunde Chegy. Gines Tags führte er Doro-

thea und mich in bie herrliche Manuscriptsammlung ber Bibliothet ein, Die icon ofter ihre Ramen gewechfelt. au iener Beit aber bie Rationalbibliothet bieß; benn bas Raiferthum fand noch auf bem Salme! Bir traten in ben erften Saal, mo ber junge Drientalift an einem Tifch am Fenfter arbeitete. Geine Erfcheinung war von überrafchenber Schonheit. Die Geele, Die aus feinen iconen Bugen leuchtete, verlieh feiner Anmuth einen überirbifden Glang. Das regelmäßige Dval feines Sauptes mar von bunfelbraunen loden ummallt. Seine großen blauen Mugen ftrahlten von Beiftesglang, bie iconen gewolbten bunfeln Augenbrauen, Die langen ichattigen Bimper, Die fanft gebogene Rafe, ber feine Burpurmund, bie warmen Tone bes braunlichen Ungefichte, bilbeten ein barmonifches Banges, bas fo lebhaft an ben Drient mabnte, bag man glauben fonnte, man lefe in biefen berrlichen Bugen ein fcones orientalifches Gebicht. Auch ber Buche bes jungen Dannes entibrach ber vollenbeten Schonheit feiner Erfcheis nung. Er brannte fur Boefie und liebte leidenschaftlich bie beutiche Sprache. Er hatte icon einigemal von mir reben horen, und bezeigte große Freude, mich auf ber Bibliothet ju feben. Dit allen ihren Schapen vertraut, brachte er bie bebeutenbften berfelben Dorothea und mir jum Unichquen. Friedrich und meine Freunbin liebten vorzüglich bie Runft bes Mittelalters, Geift und Ginn ber Altvorbern, welche fie von ihrer poetifchen Unficht aus beurtheilten.

Diese Liebe entsprang aus bem Bedurfnis, eine schöne beutsche Zeit aus voller Seele mit Bewunderung und Glut zu umfassen und über ihre Borzüge ihre craffen Lebelschabe zu vergeffen. Ein so ebter Antrieb mußte genußreiche Früchte tragen und richtige Wärdigung für

alle Meisterwerfe jener Zeit erweden. Goethe und Friedrich Schlegel ift es beigumeffen, bag ber ausgebildete und großartige Geschmad an bem Bauftil und ben Kunstwerfen bes Mittelalters jest so machtig vorbertsch.

Schon 1842 maren am gangen Rhein feine Trummer mehr au finden, bie nicht im Begriff ftanben, in ihrer alten Berrlichfeit neu bervorzuglangen. Dies Beifpiel wird in allen ganbern Rachfolge meden, und es fann nicht fehlen, bag auch ber Beift jener Beiten neu emporfteigt. Doge es bann nur ber gute Beift jener Tage fein, geheilt von Dieftanden. Die Folterwerfzeuge find gertrummert, mogen nicht Geelenfoltern an ihre Stelle treten! Die Raubritter find ausgestorben, mogen rauberifche Beamte nicht gebulbet werben! Die driftliche Religion ift reformirt worben, mogen bie Tractatden und bie Umtriebe ber Junger Lopola's fich nicht allgu febr an ihrer Stelle perbreiten! Doge ieber Rortidritt ein Borfdritt fein! Und feine Rudfehr eine Umfehr! Rur echte Frommigfeit fann uns ben Rlauen ihrer heuchlerischen Schwefter, ber Scheinheiligfeit, entreigen; mogen wir fie mehr und mehr uben. Die Belt ift an bes Abgrunde Rande, nur Licht von oben fann unfere Schritte leiten.

Wir verbrachten einen herrlichen Morgen. Chésy, ein Indegriff aller Liebenstwärdigfett, feinem Seite und äfthietischen Vildung, beschäftigte sich sehr angelegentlich mit mit. Beim Nachhausegehen scherzten Schlegels darüber. Wem gelüstet es nicht nach dem Salz solcher über. Wem gelüstet es nicht nach dem Salz solcher Reckereten? Es werteisert mit der Süßigsett sebes Liebesgeschlist. Ich war folg auf die Hulbigung eines solchen Mannes wie Chiep. Ach! es wurde alles anders wie es in der Knospe war, und ich trug alles anders wie es in der Knospe war, und ich trug

große Schulb baran. Wäre ich bas geworben, was Natur und Himmel von mir gewollt, wie hatte ich ihn begluden muffen — benn er liebte mich von ganzem Herzen.

Bu biefer Zeit lernte ich Frau von Krubener ten-nen, die damals mit Julie, ihrer Tochter und mit ih-rem sechzehnichtigen Sohn nach Baris gesommen war und bott ein haus machte. Sie suchte Dorothea und mich auf, um uns für die Uebersegung ihrer "Baletie" ju gewinnen. Dorothea gab mir den zweiten Theil die fer Dichtung (so nenne ich dies Werf, obwol es fer Dichtung (so nenne ich bies Werf, obwol es nicht in Bersen geschrieben war), und bearbeitete ben ersten mit aller ihrer Terue, Gebiegensteit und Klarbeit, ich meinen Theil mit großer Innigseit, aber strasbarer Billfür. Die Schuld hiervon lag zum Abeil im Orisifinal. Der gweite Theil ber, Bulftie" hatte mehr Gepränge und flacheres Gepräge. Frau von Krübener hatte gehofft, durch dies Wert die Gesellschaft zu retten; benn auch in ihren Mittentagen empfand sie, was für eine Wunde in ihrem Innern blutete. In ihrem Wert war ein Theil ihres eigenen Lebens enthalten, doch im von unterteil gewende und den bei fich die Resense romantifchen Gewande und ohne baß fich bie Berfafterin bagu bekannte. Die Darftellung war anmuthig, bie Sprace zierlich, man tonnte sagen meisterhaft. Unsere Uebersehung wurde nicht gebruckt. Frau von Krubener, die und oft besuchte, lief und die Misgriffe, die größtentheils von mit herrührten, nicht entgelten. Sie og besonders mich in ihre Gesellschaften, mit denen sie musstalische Lessungen, Declamationen und mimische Darfellungen vereinigte. Dorothea war an ihr hauß gesessellt und schlug beinahe immer die Einladungen der Frau von Krübener ab. Auch Schlegel zog es vor, im Ramilienfreise zu bleiben, Geine Dorotbea, fein Bflegesohn Philipp Beit, seine Freunde Sulpice und Melchier Boifferte und Betram, die vielen Befuche von Dichtern, Gelehrten und wissenschaftlichen Freunden, die sein hauf belebten, machten ihn gleichgultig gegen die Areise einer belletriftischen Frau, die nur unterhaltend waren.

Bei Frau von Arübener fanb fich auch Lorenzo Bartolini ein, ber späterhin mit bem Serzog von Luca, Selir Bacciochi und beffen Gemahlin, ber geistreichen altesten Schwester Rapoleon's, mach Florenz reifte.

Bebes Runftlerhers muß warmer fchlagen, wenn ber Rame Bartolini genannt wirb. Gein Marmor ift Leben, feelendurchgudtes Leben, jebes feiner Gebilbe Babrheit und Ratur. Schabe, baß ich noch nicht reif genug mar, ihn volltommen zu verfteben, ale er mich im Dufeum umberführte. Frau von Rrubener mar febr fur ibn eingenommen. Rleine Schwachheiten, bie fie nicht verhehlte, entftellten fie ein wenig. Gie fagte unter anberm, baß fie in Floreng mit bem Birtel mare ausgemeffen worben, und bag jeber Theil ihres Korpers genau mit bem ber Benus von Mebicie übereingefommen mare. Gie ftuste Bartolini gegenüber ihre blenbend weißen Ruge auf bie Feuerbode, nur um bem Runftler bie Mugenweibe ju gewähren, Sufe mit ungefrummten Beben gu feben , bie vielleicht einzig in ihrer Urt maren. Golde fleine Fleden entftellen nicht eine fo eble Ratur! Das Ungewöhnliche ift nicht immer bas Unftatthafte! Frau von Rrubener war nicht in bem Hall, bag man ben gewobnlichen Dagftab ber weiblichen Belt an fie batte an legen tonnen. Gie bat bemiefen, baß fie eine felbfiftrenge Ratur mar.

In ber Reujahrsnacht 1803 brudte mich bas Gewicht aller truben Erinnerungen meines Lebens, sobas ich bie Feier bieses Tags mit heißen Thranen beging.

Bor allem fcmergte es mich, bag mir in fo fruber 3ugend burch bie Berftimmung, welche gwifden ber Großmutter und Tante vaterlicherfeite und meiner Mutter herrichte, mein Bater entriffen wurde, ber ebenfo wie meine gute Mutter an biefer Trennung unschulbig mar. Rach einigen ruhrenden Briefen, die ich noch befige und die mein Bater feiner gefrantten Gemablin gefdrieben batte, um ihre Liebe und Bergeibung ju gewinnen, welche fie jedoch mit fanbhafter Beigerung beantwortete, weil Freunde bie Regung ihres liebevollen Bergens burch überflugen Rath hemmten, hatte mein Bater, fcmeralich und unbeilvoll gefrauft, nichts wieber von fich boren laffen. Da im Rriege 1797 viele Offiziere, Die benfelben Ramen trugen, ben Tob gefunden hatten, glaubte meine Mutter, bag auch mein Bater unter ben Gebliebenen Sie hielt fich nun fur eine Bitme, und ich mar im Ernft eine BBaife. Dft fcon in meiner Rindheit hatte ich bies entfesliche Befdid bemeint, benn man ergibt fich viel leichter in Gottes Billen, wenn une ber Tob einen Gatten, einen Bater ober fonft einen unferer geliebteften Ungehörigen entreißt, als wenn bie Bosheit ber Meniden une bes theuerften Gutes beraubt. Runmehr war ich im fremden Lande, fo gang ohne Stuge und Troft, und bachte mir in jener Racht: mein Bater fonne boch wol noch leben, aber vielleicht fterbend nach mir verlangen. Dies Bilb, welches meine Ginbilbungefraft wie in bas leben rief, angftigte mich fürchterlich. 3ch fand nach einem langen Gebet Soffnung und Duth, und fdrieb in jener Racht eine findliche Bitte auf, bie ich meinem murbigen Freunde Bafter Gambe anbern Tage jur Beforberung in bie hamburger Beitung brachte, und brei Bochen fpater erhielt ich von ber Boft einen liebevollen Brief meines Baters, ber, nachbem er ben Abschied aus banischen Diensten genommen. fich eben in Hamburg befand und meinen Aufrus gelesen hatte. Ich sollt joulte zu ihm kommen, allein die Aussicht, in Frankreich eine glückliche Ehe zu schließen, hielt mich bavon ab. Mein Entzüden, mein Danf zu Gott war unbeschreiblich. Ich war den Tag freudematt und segnete die Schmerzen jener Nacht, welche so lüße Frucht getragen hatten.

3m Saufe, mo Schlegels mohnten, murben einige Bimmer frei; fie lagen im Garten, ben ein fcones Treibhaus und zwei Reihen hoher herrlicher Baume ichmudten. In ber Mitte ftand ein mobibeftelltes Blumenbeet. Ueber ben Baumen erhoben fich bie Sugel Montmartre mit ihren Bohnbaufern und Garten. Debrere Sauferreiben von Baris bilbeten icone Linien. welche auch ben gangen Beifall eines uns befuchenben jungen Malere fanben. Der Sorizont war weit, malerifch begrenat, bie Mueficht icon; aber fie trug einen Charafter ber Traurigfeit. Das Grun ber boben Baume mar nicht frifch, bie Blumen hatten aus Bapier gefchnitten fein tonnen, nur bas Treibhaus erfreute mich im Bergen. Die Bflangen barin waren gart, transparent und trugen icone Bluten. 3ch pflegte barin ju arbeiten, fo angenehm auch meine Bimmer waren. Abende tranfen wir ben Thee bei mir. 3ch habe unfere Sausge= noffen fcon erwähnt, bie Bruber Boifferee und ihren Freund Bertram, fammtlich aus Roln am Rhein gebürtig.

Es hatte fich eines Tags getroffen, daß ich allein zu Haufe geblieben war. Der Portier kam, drei Herren zu melden; diese traten ein, ganz weiß gepudert mit Taubenflügeln und Jöpfen, in Fracks, seidenen Strümpfen und Schuben mit goldenen Schnallen. Ihre Haltung

war fteif. Sie erregten meine muthwillige Laune fo fehr, bag ich fofort beschloß, eine Rederei an ihnen ju uben. Die Belegenheit bot fich augenblidlich und fie fragten, ob fie bie Ehre hatten, bie Frau Dr. Schlegel vor sich zu sehen? 3ch sagte ja! Bertram rief aus: "Das Gerücht hat Sie uns nicht ganz schon be-schrieben, Frau Schlegel!" - "Es hatte auch unrecht gehabt, biefes gu thun", versette ich mit niebergeschlagenen Augen. Ich lub bie Gerren ein, Schlegel bier gu ervoarten, und knupfte ein lebhaftes Gesprach mit ihnen an, bei welchem mir jeboch fetwas bang ume Berg wurbe, benn meine Rolle war feine leichte. Rach etwa einer guten Biertelftunbe öffnete fich bie Thur. Friedrich und Dorothea traten ein. 3ch bebielt meine ernfte Miene bei und fagte mit großer Erodenheit jur Schles gel: "Best bin ich lange genug bu gewefen, nun fei bu's einmal wieber." Die Schlegel, Die folche Boffen von mir gewohnt war, errieth sogleich, was geschehen war, und glich die Sache aus. Auch die Kölner waren bald zufrieden gestellt. Sie gingen mit Friedrich Schlegel allein in fein Bohnzimmer und fprachen lange mit ibm. indeg ich mit Dorothea den Thee bereitete.

Kriedrich Schleget tam allein jurud, sehr heiter; wir ersuhren von ihm, daß diese herren von morgen an unsere Hausgenossen sein wurden, daß sie Kriedrich's wegen nach Baris gebommen seien, ein Collegium von ihm zu hören, welches sie hart in Gold vorausbezahlt, wozu sie mich sogar einsaden ließen. So wurden mir seutige Kohen auf mein haupt geladen, und ich bereute meinen Muthwillen aufrichtig. Die tölner Freunde ersschien andern Tags mit Titusköpfen, in Ateldern vom modernsten Schnitt. Bertram sah mich beim Eintritt mit viessgender Miene an. Ich sah, daß er mich

befchamen wollte; es gelang ibm, boch war meine Strafe milb.

In wenigen Tagen eröffnete Schlegel fein Collegium.
Sein ganges Aubitorium bestand aus vier Ropfen, bavon ein einziger, der meinige, noch ziemlich leer war; gleichwool war Schlegel mit meinem Nachschreiben zusrieden.
Unsere Stunden waren sehr belebt, der Geist durchwehte
sie wie eine augenehme Zuglust.

Auf Chodowiecki's Buderbretern ftanben Hefte, in benen ich eines Taga umberblatterte. Briedrich Schlegel's Zeifchrift, "Athendum" war in meinen Hahden. Kubri einen Tauben in ein Concert, ober einen Blinden vor ein Gemätbe, oder ein buttiges Kind in einen Hörfaal, wo der Geift von der Lippe des Redneres strömt, so hat ihr die Wickle das "Althendum" auf mich mache. 3ch hatte Alphorismen von Kriedrich Schlegel aufgeschlagen: "Das hat ein Wahnlinniger geschreben!" rief ich aus und blied dabei, die ich ihn in Paris fennen lernte und so nach und nach degriff, das eine Auch ein Welter und fo nach und degriff, das eine Dunftfreis lag.

Schweighaufer hatte mir eine Einladung von Schlegels gebracht. 3ch ging bin und fand Menichen, wie ich mir noch feine gerkalumt hatte. Devothen gang Seele und Geift, Schlegel ganz Wit und Feuer. Beibe famen mir wahrhaft liebevoll entgegen. Dorothen hatte meine Großmutter Karfchin gefannt; sie war bes großen Mendelsschoft zochter, in ihrem Busen loberte die strahsende Blamme, die in ihrem Busen loberte die strahsende Blamme, die in ihrem Bolfe lebt, aus ihren Ausgen bistes sie emper. Sie war freudig und fart, großartig und mild, buftend wie eine Blume, saftig wie eine Brucht, feurig wie ein Mann, zarfühlend wie ein Weile 3ch sonne ihr Wesen und ihre Borgüg nicht in den paar Stunden schalen, die wir am ersten Abend bei ihr

gubrachten, aber ich fühlte mich unbefdreiblich angezogen. Sie erfannte und verftand ichnell mein Sera. Go ichnell ale Dorothea fah Friedrich Schlegel ein, was mir fehlte, und es ergopte ihn. Meine Unfunde aller Dinge bes Lesbens war ihm neu und erfreulich; er brehte mich gleiche fam in feiner Sand berum, wie ein Bilbbauer einen Marmorblod, ben er beschauen will. Er foling bie Daffe etwas hoch an, boch wenbete er allen fleiß barauf und verließ fich babei auf Genius und Ratur. Die Dilbe und Anmuth Dorotheg's mirften nur mobitbuend und fanft auf mich. 3ch fühlte ihre Ueberlegenbeit nicht, ich überließ mich ber Birfung, welche beibe auf mich machten ohne Rachbenten. Durch ihre Liebeneswurdigfeit hoben fie mich fich gegenüber. Daß ber Standpuntt eigentlich unhaltbar fur mich mar, fiel mir nicht ein. Es gab einige Urfachen, wegen welcher es ihnen in verschiedenen Begiehungen lieb mar, mich au gewinnen; es wurbe mir heilfam gemefen fein, wenn Das nicht ber Fall gemefen mare und wenn fie ihre Sergensaute minder batten pormalten laffen; boch es mar nun einmal fo, und ohne es ju wollen, wirtten fie jum Theil unheilsam auf mich, was ich in ber folge erfannt habe. Friedrich Schlegel mar unbarmonifd, theils in ben Elementen feines Befens, theils in ber Berfchmeljung berfelben. Dorothea brachte Licht in bas Chaos feines Innern, fie wedte in ihm Großes und Berrliches; er war gleichsam ibre Schopfung. Liebe, wie noch fein Beib fie iconer empfunden, begeifterte fie bei ihrer Birt. famteit. Es war nicht fein Genie, welches fie zu hoch anschlug, fondern die Birfung des Genies auf die Belt, bie fie unrecht beurtheilte. Friedrich Schlegel mar, wie alle, bie berufen find, einen Fortichritt au begrunben, feiner Beit vorausgeeilt, und batte nicht Rraft genug,

sie mit sich voranzubringen. Beil bie Geliebte für ihn die Welt war, so glaubte er auch, die Welt empfinde für ihn und ertenne ihn an, wie die Geliebte es that; natürlich mußte er mit ihr zerfallen. Eine so tolosfale überströmende Ratur konnte nicht verloren zehen; aber nicht minder bedauernswürdig war sein Kall von der schwindelnden Jöhe, zu welcher er sich in der Jugend hinausgeschwungen. Eriedrich Schlegel wurde der Welt und seiner Zeit undeschrichtsich mehr, als sie ze anerkannt dat; doch wird sie es in der Kolge noch anerkennen. Gleichwool dat er nicht sich allein, sondern auch der zuten Sache geschadet, und das nicht allein durch seine Kelser und Westarise.

Rovalis murbe fein Schutengel gemefen fein, wenn ihn nicht ber Tob ju fruh entriffen. Bas Rovalis mar, bas fagte niemand fo fcon und einleuchtend wie bie Thranen, Die Friedrich Schlegel um ihn veraon. Dies Unbenfen hielt ihn empor. Die Belt murbe ihn in Trummer jerichlagen haben, trop Dorotheg's gewaltiger, großgrtiger und reiner Liebe, wenn nicht biefer fcone Comery noch lange machtig in feiner Bruft gemaltet batte. Friedrich Schlegel und, feine Freunde folugen ihre Begner nicht hoch genug an. Wer bie Daffen fur feine Meinung gewinnen will, barf ben Reind nicht mishanbeln; benn es lebt in ihnen ein Gefühl bes Rechts und Unrechts, welches bie Beffern auf bie Geite bes Befrantten binubergieht. Unfere großen Beifter, unfer Schiller, Goethe, Berber, Jean Baul begnugten fich. bas Schlechte vorzugeweife baburch zu befampfen , baß fie bas Rechte ubten. Dies ift bie murbigfte und fiegreichfte BBaffe. Dan barf nicht fürchten, bag Ungefchmad und franthafte Richtungen ber Rleingeifter bas Echte und Rraftige bestegen, benn fraber ober fpater ringt es sich wieder strahlend aus bem Kampfe hervor.

In ben Jahren 1802-4 erfchien mir Friedrich Schlegel meiner oberflächlichen Bahrnehmung nach einflanglos und in feinem Befen die entichiebenften Gegenfate offenbarend: weich wie ein Rind und ichroff wie ein Gigant, hinwogend im Mether wie ein Abler und wühlend im Boben nach Bergnügungen, Die gang ir-Difder Ratur maren. Er mar au febr pon Gelbitgefühl erfullt, au fleißig und au bequem, um Schritte au maden, Die ibn gur Erreichung einer Abficht batten führen fonnen. Er glaubte vielleicht auch, baß fich alles von felbft finden und fugen muffe. Es ift auch taum moglich, bag ber Denich fich gerfplittern fann, ben ein inbrunftiges Streben befeelt, bag er jugleich Gott bienen und ben Gogen opfern tann. Es ift überfcmer, aus feinen Simmeln beraus in Frad und Glacebanbichuben und burch Borgimmer Lafgien Rebe fteben. Beffer lagt fich's mit gebn Monarchen reben, als mit einem balben gafaien. Um Schreibtifch ift jeber tuchtige Denich ein Gott: aber mas ift er im Borgimmer?

Dorothea's versorglicher liebender Sinn wußte die Sausischischt ihrer fillen wohlgeordneten Lebens angenehm au gestalten. Immer war's bei ihr heimlich und 
traulich, angemessen und freundlich. Musterhaft und 
angestrengt übte sie hauslichen Fleiß. Roch heute verstebe 
ich nicht, wo und wie sie Zeit aum Schreiben sand. 
Allein die Getreue, deren flinke Hand Kriedrich's Wassche 
nähte und in Stand erhielt, war auch die Copision 
aller seiner Schriften, und sauf die Schriften Großartiges und Schönes. Sie arbeitete dazumal vieles 
vom (nicht erschennen) zweiten Theil des "Grorentin" auf 
vas hertlichte aus, schrieb für die "Europa" gediegene

Auffate, Die meift mit D unterzeichnet finb, überfeste ben Merlin im gebrangten trefflichen Auszuge, fuhrte eine ausgebreitete Correspondeng und fand noch Beit, Die merfmurbigften Begenftanbe in Baris zu betrachten, Concerte und Theater gu befuchen, neue Schriften gu lefen, Die Abende burch Befelligfeit qu erheitern , burch Borlefungen qu befeelen. Sinreifend las fie und mar immer ftart, freudia und beiter, ihrer felbft machtig und immer wohlthatig.

3hre Schwefter Benriette, Die Rabel in ihren Briefen bas "Feinfte und Tieffte" nennt, hatte einen ftillern Bauber, einen gehaltenern Ernft, mar meniger bingebend und bebachtvoller auf alle Meugerlichfeiten, inbeg es innerlich vielleicht nichts Glühenberes und Reichhals tigeres, noch Barteres gab ale fie. Beibe Dofes Dendelssohn's Tochter, foniglicher Beiftesabfunft, wurdig bes Bluts in ihren Abern.

Die Boeten find bie mabren enfants gates du ciel. Dafür muffen fie auch in ber Belt leiben.

Die feltene Bortrefflichfeit geiftiger Bobe und Ausbilbung Dorotheg's, ber Bauber ihrer rein gemuthlichen Liebenswürdigfeit gewann ihr balb ber tolnifchen Freunde hodifte Buneigung und mahrhaft findliche Chrfurcht. Gang gutmuthig und nicht minder unverftanbig, wunderte ich mich barüber, baf es mir nicht ungefahr ebenfo erging, freute mich aber baruber, weil Dorothea, bie mir fo unendlich liebe , Freude baran batte.

Bener Beitraum batte viel Coones felbft fur mid. ber es an Ginn und harmonifcher Ausbildung mangelte, ihn grundlich fur mich ju benuten, und bie, bineingeichnellt in parifet Rreife fehr verschiedener Urt, von einem mahren Fieberdurfte nach vielbewegter Gefelligfeit, nach Runftanichauungen und frifdem Lebensgenuß vergehrt, bem Ernft, ber Strenge und Abicheibung unfere

hauslichen Areises, in welchem Friedrich Schlegel fich nun gefiel, im Grunde störend entgegenstand; indes ich noch besonders durch meinen damaligen Religionsindissferentismus oder vielmehr decidirten, aber küblen Protestantismus die folnischen Freunde verlestend, eigentlich von allen im Sillen aufgegeben, mich nur durch meine unverkenndare Anhänglichfeit und Treue zu Dorothen, zumeist wol durch ihr Interes Eindringen in meine eigenste Rature, durch ibre Junefagung erbeite.

Friedrich Schlegel gos fcharfe Lauge über mich aus, aber er atte mich wund und befferte nichts. Bittere

Opposition trat ein.

Rapoleon, fpaterbin bei feiner Reife nach Roln mit Sofephine vom Sauflein ber Frommen verebrt, geliebt. war bamale verhaßt. Die romifche Bartei fab in ihm einen Feind bes Rlerus, ber bie beilige Rirche trop bes Concorbate über ben Saufen ju ftogen bemuht mar und bas Colibat ber Briefter aufheben wollte. Diefe 3bee muß bamale auch in unferm Rreife bie Gemuther erbittert baben gegen Rapoleon, benn Friedrich Schlegel, ber, feit ich ihn fannte, über ibn nie eine Meinung geaußert, fing im Winter 1804 an, ihn berabjufegen und mit Unwillen von ihm ju fprechen. Er fagte auch jumeilen lachenb: "Bir murben nachftens einmal in Samburg mit ber Familie Bonaparte an ber Table-b'hote fpeifen!" Raturlich mar ein Borgefühl bes Falles nach foldem Auffdwung, bod mas alles Ungebeueres bagwifchen Igg, abnte ber Berfundiger nicht, noch minber, bag er 1810 felbft bie Bermablung ber Raifertochter Marie Luife mit Rapoleon befingen murbe. Diefes Gebicht ift fcon, Ahnung ber gewitterichmeren Bufunft blist hindurch; boch bie frommen 2Bunfche bes Dichtere, Die wie Eroft biefe Schwule burchmeben, find

unerfullt geblieben. Dir mar bamale vor Enghien's Tobe Rapoleon ber glorreichfte ber Belben, ber Bertlichfte ber Beschaffenen; bie Sierarchie, wie frubere Jahrbunderte fie gefannt, und gewaffnet ju Bluthochzeit, Inauifition. Berenmorb und Auto ba Fe, und wie fie nun getroffen von Joseph's flammenbem Schwerte feit mehr als gebn Jahren im Tobestampfe lag, fcbien mir gelahmt fonber Rraft ju funftigem Unheil, auf emig bingbaeichleubert von ber Denichbeit Bruft, Die fie wie ein Alp ber Solle eine lange Racht hindurch mit bofen Eraumen gemartert. In poetischer Beziehung fant ich Legenben, Bifionen, Mufterien als Sinnbilber fcon, groß, erhaben; aber wie Rovalis von einer Bufunft fpricht, wo ber Krieg in bas Schachspiel gebannt fein wirb, so glaubte ich in einer Zeit ju leben, wo alle boch und rein poetifchen Glemente ber fatholifchen Religion nun einzig ber Runft gehörten, in ihr fich offenbarten und auf bas Leben ber Bolfer nur burch bies Organ rein ethifch und geiftig und feine Freiheiterechte bes Innern noch bes Meugern ber menichlichen Gefellfchaft verlegend einwirften.

Friedrich Schlegel hingegen — ber und feit Anbeginn unserer Bekanntschaft die Stellen in Tied's "Zerbino", wo ber Dichter sich über den Protestantismus lustig macht, osimals und mit besondern Keuer vorgetragen, über den mir auch Dorothea früherhin bisweilen geäußert: er habe Absicht, katholisch w werben, was ich weder begriff noch glauben konnte — unterließ nun seit einiger Zeit, seiner Begeisterung für die indischen Büser Luft zu machen, und pries dagegen die Ivee des Papstes als die höchste und vollkommenste, welcher die Menscheit jemals gehulbigt. So frembartig klang dies in meine Unwissendert, Unbekümmertheit, Iwverschichtlichkeit

bes bleibenden Beftandes der Dinge, wie sie damals lagen, hinein, daß ich weder darüber nachdachte, noch mir die Worte Schlegel's merke. Sie würden vielleicht an mir vorübergerausicht sein, wie Millionen andere, wenn er nicht unaussörlich gesprochen hatte davon: wie das Jeil der Welt nur noch im Appitthym liege, wenn es wieder in vollem Glange und als allburchbringende Gewalt erstände, wohin es auch sommen müsse und unqusblieblich sommen werbe.

Dorothea schwieg zu solchen Neußerungen, wie sie frübethin zu der Lobpreisung der in dissen Bußer geschwiegen und in meiner Gegenwart wenigstens überhaupt nur
fill zu sauschen psiegte, wenn irgendein neuer Gegenkand, der Friedrich durchwühlend aufregte, durch ihn
zur Sprache und wiederholt zur Sprache, sam die batte auch anderthalb Jahre früher nichts gesagt,
als ihr Gemahl geäußert: der "Alartos" sei noch lange
nicht undurchdringsich genug dargestellt und er hätte dein
Dichten nur mehr Opium nehmen sollen, so würde er
das erreicht haben, was er mit bem "Alartos" gewolkt.

War das nun Ernft? Ich hielt es nicht dafür, die übrigen Acuferungen ebenso wenig. Schlegel sagte vies les aus reiner Ironie. Er sagte auch mit vollem Bewusstifeln und absichtlich, blos zur Ergögung, viel Unverständiges, wie ein Reicher, der zum Spaß Scheibemünge aus dem Fenstern unter das Bolf wirft. Uebers daupt war das Ectige und Schröfe, das öfters dei ihm bervortrat, Willfür; denn wenn er irgend Luft dazu hatte, sonnte er die seinste und annuthjässe Jaltung annehmen und durchweg behaupten, sodaß ihm dies glaube, daß ihm dies die natürlichse war.

Sorgfaltig verschwieg ich bei ber Stimmung gegen Rapoleon, Die ich um mich her mahrnahm, bas Unter-

Selming pon Cheip. I.

nehmen einer Rapoleonibe in Stangen, Die ich feit Rovember 1803 auf Anregung einiger Freunde bes Erften Confule ju bichten begonnen. Er felbft mußte barum und ließ mir öftere etwas barüber fagen, ohne bag ich ihm beshalb nahte, benn er hatte Boblgefallen baran, baß biefes Gebicht aus reinem Untriebe bervorginge. und wollte auch, die Belt follte es ale Erzeugniß mabret Begeifterung gnerfennen. Er gab jum Theil auch ben Blan an. Meine Baghalfigfeit war fo groß, baß ich mich bem Berte fur gewachfen bielt; es follte eine Art "Gerusalemme liberata" werben. Die Bolle gegen Frantreich geruftet, ber Ronigemord burch fie eingegeben, bas bole Brincip losgelaffen, um ben jungen Selben, Franfreiche Retter und bas gange Bolf gu verberben bas follte ich perfonificiren, individualifiren und eine Berfon bamit bezeichnen, bie mir lange Beit nur in einzelnen Bugen geschilbert murbe, boch ungengnnt blieb, und Die ich erft furg por Aufhoren ber Arbeit entbedte. Diefe namlich unterließ ich feit Enghien's Tobestage und trug in vollftem Ernfte einem Freunde Rapoleon's auf, ibm su fagen, baf ich fie nun nicht vollenben fonne. Gider ift bas unbeftellt geblieben. Man glaubte mabricheinlich, ich murbe mich eines Andern befinnen; boch man irrte fich, es war aus mit jener Begeifterung. Wenn ich jest noch bie jufammengelefenen graamente biefer Arbeit anfebe, fo thut es mir nicht leib barum; fie war fdmach. Es fehlte ibr an innerm Behalt und außerer Bollenbung. Rur bie Ginleitung murbe ich noch beute nicht verwerfen.

Biel Ueberwindung foftete es mich, wenn mir etwas gelungen ichien, es Dorothea nicht mitgutbelten. Eibezeigte fters beziliches Mitgefühl far bas Gelingen von allem, was ich unternahm, felbst wenn auch nur ein Funke darin war. Sie wußte auch überzeugend und freundlich das Schlichte als solches zu bezeichnen und es verwerfen zu machen. Es that so wohl en ibr, daß es ihr mit der Bahrheit so innig Ernst war. Biel hat sie an mir gethan und kann nichts dafür, daß ihr nicht mehr gelang. Sie war aufrichtig, aber zu wohlwollend machschig, um mich gegen angedorene Leichtigkeit, die drigste und gestäbrlichte Feindin des Zelents, eben weil sie manches heiligm hemmende ohne weiteres siber den hausen wirft, zu warnen. Aur eine höchst unbewußt bervorspringende Meußerung Dorothea's füllt mir ein:

Sie hatte etwas für die "Guropa" geschrieben und bonnte eine in einer gedankenreichen Periode gebliebene Rüde nicht ausfüllen, fand das Bindungswort nicht, welches ich augendisstille glüdlich einschaltete, indem ich gegen die Klippe zu eine geschiefte Umbiegung anwandte, dei welcher kein Wort für das nothprendige Bezeichnen des Wedankens verloren ging. "Es sie erhauntich", sagte Dorothea, "und ich weiß nicht, wie es zugeht, die Sophie Bernhardt, du, ihr seld so glüdlich, ihr habt gleich die Form und ich habe die Gedanken." Ich lachte und meinte: sie habe doch das Beite.

Friedrich Schlegel erklarte mich (damals ohne eigentichen Grund, and bloßem Berfieben und Borausblich
für eine eich poetische, reiu hrische Ratur, und außerte
den Wunsch, mich in einer anmuthigen, sorgenfreien Lage
un wissen, wo ich nur, wenn der Augenblick mich begesstere, ein Lied bigkete, aber nie mit meinem Ramen
drucken ließe, sondern eine Chisfre wählte. Er hatte
vollsommen recht, doch mein Schisch wielle es nicht so,
und zugleich war ich nicht unempfindlich sir Rang
eines Ramens, der mein eigen sein muffe. In der

"Europa" unterzeichnete ich mich nicht und erlebte ben Spaß, daß Rogeichu in einem und demfelben Blatte mich als Herausgeberin der Mickellen pries und er-bob, und die Berfusserin eines jener Aussiche in der "Europa" heruntermachte, ohne zu ahnen, daß ich es sei.

Meine Unhanglichfeit fur Dorothea machte es mir ichmeralich, bag mir une trennen mußten. Denn im Brubling 1804 verließ Friedrich Schlegel Baris mit feinen neuen Freunden, und Dorothea follte ihm in einigen Bochen nach Roln nachfommen. Dort murben beibe fatholifch. 3m Rovember 1804 fam Friedrich Schlegel gurud. Bir faben une oft. Er mar gang wie ich ibn 1802 getannt, ichien mir ju feinen fruheften Stimmungen entichieben wiebergefehrt und fprach fein Bort über Religionefachen. Er blieb faft ben gangen Binter in Baris und befuchte es 1807 von neuem, begleitet von feinem Bruder, ben er une guführte. Dann fab ich ibn nicht wieber bis 1823, wo ich nach Wien mußte, um bie Schwefelbaber fur meinen Sohn in Baben au benuben. Dorothea fand ich noch gang fo wie fie mar. Schlegel hatte fich auffallend veranbert und war auf bas ichleuniafte ergraut und gegliert. Er batte eine icone thatfraftige Jugend unter fcmeren Gorgen augebracht. Bei feinen ungeheuern Renntniffen und Rabigfeiten murbe es ihm fcmer, einen Birfungefreis ju ermitteln. Er mußte und erftrebte ju vielerlei. Die Dittelmäßigfeit fommt überall und jederzeit burch , ift überall willfommen. Bon Deutschland mar er fern, er batte bort bleiben follen. Franfreid mar burchaus untauglich für ihn; echte grundliche Biffenfchaft blieb bort unbeachtet.

Rapoleon brauchte Belb und Menfchen. Er bebielt

fich vor, ju gunftiger Beit geiftige Hebel in Bewegung ju feben. Er war fein Ludwig Philipp. Er ordnete feine großen Zwede bem Bedurfniß bes Angenblids unteine großen Zwecke bem Beduffnis des Augenblids unter. In allererft follte Europa eine große französische Broving werben, Alien ein geftigiger Bumbesgenosse, Afrika unter französischen Einsug bergestalt sich ichmiesen, daß es gleichfalls nur wollen durfte, was Krantzeich gestattete. Rach wohldurchdachten Planen erzielte Rapoleon eine solche Weltberrschaft. Welleicht würde sie dir die Welt ersprießlich gewesen sein, denn dem Geiste muß sich alles beugen. Wenn die Welt Napoleon verskanden hatte, wenn in dem Busen der Naglie das heite Russessische Leiter betweite Reuterschifts keiter ferwieders gestellt betweite beiter lige Feuer gegluht hatte, fo wurbe er gefiegt haben, feinen Sanblungen lag teine Berfonlichfeit jum Grunde. Er blieb in blefer hinsicht unverstanden; er opferte sich selbst, er glaubte baburch Rachesfer zu wecken. Im-mer klarer wird sein Bild aus der Vergangenheit hervortreten. Auch Friedrich Schlegel verstand Rapoleon nicht, er war ihm abhold, weil er ihn nur mit bem Muge bes Leibes betrachtete; weil er fo wenig wie bie übrige Welt begriff, wie rudfichtslos er bie Gegenwart opfern mußte, um bas heil einer großen Zufunft ju begrunben.

Bon meiner weiblichen Ansicht Rapoleon's fann hier wenig die Rebe fein. Der Mann fußt benfent, das Weib bentt-fablenb! Mein Unwille über den Mord des Heib bentt-fablenb! Mein Unwille über den Mord des herzoges von Enghien erwuchs aus der allgemeinen Empörung, welche diese That erregte. 3ch bereue meine Ehporheiten, die von biefem Unglück berrührten, sie warfen einen Schatten auf meinen Namen. Doch ich bin wol nicht bie einzige in diesem Jahrhundert, die sich wer Napoleon geitrt hat. Der Dstracismus, der Schmähungen, Jammer und Elend über ihn gehäuft,

bis feine irbifche Natur unterlag, ift bem Beifte nach berfelbe, bet je und je alle Grofe angefeindet, alle Reime bes heils gertreten, auf breiten Schultern die Genrein-

beit emporgehalten hat.

Ein vortrefflicher Freund Friedrich Schlegel's besuchte nie oft, es war der berühnte Indiaalst Hamilton, der Offtinden viele Jahre lang bewohnt und dort eine Eingeborene gur Gattin und einen hoffnungevollen Sohn besaß. Er gab Friedrich täglich dret Stunden lang Unterricht im Sansfrit. Die Freude, einen solchen Schüler zu haben, war seine Belofnungs denn Kriedrich Schlegel begriff mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und beschrite seinen Meister von seiner Seite. Alexander Ammilton war so wenig wie Schlegel ein trodener Gelehrter. Was er won der Wissenlagt erlangte, ging in seine Seele, sein Gemüth und seine Phantasie über. Man könnte dieses mit Recht von allen Indianisten sacet.

Das Studium bes Sansfrit bereichert, sautert und erfebt bas gange Wefen bes Menschen, es bemächtigt sich feiner gan; und gar, läßt nichts anberm aucht Raum, von keinem andern wird es in sittlicher Sinesicht in seinen Wirkungen übertroffen. Goothe hat baröber gewöchtige Worte geschrieben, man sinder fie in Sirest's "Saluntala", die ber eble dankbare Gelehrte seinem Meister Chely gugeeignet hat. Eine slife Wefriedigung gewährten Schap bie wenigen dankbaren Schaler, für die er Bater und Freund war, und sie gehören zu ben Bortreffichsten. Die Nachwell wird ben Undankbaren die gehörige Stelle anweisen.

Das Lofal bes Museums Napoleon, namlich ber obere Stod, in welchem bie Gemalbe aufbewahrt wurden, follte veranbert werben. Man brach bie Wolbung burch, um ben Saal von oben ju beleuchten. Dich bunfte, als ob bie Beleuchtung bei biefer nenen Einrichtung nicht gewonne. Die bamale anweienben Runftler verloren fehr viel bei biefer Umgestaltung, fie mußten auf lange Beit ber Raume entbebren, auf welchen ihre Staffeleien fteben tonnten. So mander, ber feinen Lebensunterhalt ober feine Bervollfommnung bem Copiren ber alten Deifterwerfe verbanfte, mußte nun mußig geben. Auch bie Fremben verloren viel babei. Rur eine Abtheilung von Runftwerten ftand offen. In einem großen bunfeln Gaale Ranben herrliche Gemalbe übereinanber, bid beftaubt, weil ber Staub aus ben lochern, Die in Die Dede bes Dufeumfaale gefchlagen worben, burch alle Rigen und Rugen in bas Behaltnis brang, mo bie Gemalbe fanben. 3ch führte Frau von Bolgogen, Schiller's Schmagerin, Die feelenvolle Berfafferin bes Romans "Agnes von Lillen", einer fconen Schrift über Rarl von Dalberg und anderer claffifcher Berte. binein; meinte.

Alls der große Saal des Museums wieder geöffinet werden sonnte, war er von oben beleuchtet und mit far moisstnrothen seidenen Borhängen drapiert. Dies war grell und gestel wenigen. Zu Gemälden gehört eine einschafe graue oder graugrüne Farde sir hintergrund und Umgebung. Die Heizung war durch sogenannte erwärmte Lust hervorgedrach. Ich war wool nicht die einzige, der es um die großen, guten, alten Desen led shat, die eine gleichmäßige sanste Marme durch den ganzen Naum verbreiteten, und wo man Sonntags Beteranen antras, die in ihrem gewöhnlichen Costüm um die Desen her saßen und mit undeschreichische Lust die guten Alten, aber mehrere won ihnen hatten eine Freude daran;

benn mande maren babei gemefen, wie bie Stabte er obert murben, wo fie ehemale geprangt. Diefe hielten fich fur Miteigenthumer ber Bilber, und bie alte 3nfchrift, bie noch aus ben Beiten ber Republit baran flebte, ftorte fie nicht in ber Freude bes Genuffes, Gie hieß: "Burger genießt, aber ruhrt nichts an!" Es ift nicht zu leugnen, bag biefe Denichenmaffe Staub qui mubite, auch wol verftoblen Tabad rauchte. Wenn bas ein Auffeber bemerfte und bie fleine Bfeife confisciren wollte, fand er Begenwehr. "Dhne une maren bie hubichen Bilberchen nicht ba!" hieß es bann. Die Bernunftigen unter ben Auffehern ftellten ben Opponenten por, baß bie iconen Sachen, welche man ihrer Tapferfeit bantte, auch icon erhalten werben mußten! Die braven Beteranen faben bies ein und man ichuttelte fic bie Sande. Much verfprach man, recht vorfichtig und fauber in ben Dufeumsfaal ju fommen und fich recht rubig barin ju verhalten, bamit es icon bliebe. Bei ber Unfunft ber eroberten Runftichate murben feine folden Rudfichten empfohlen. Die mit Bobel untermenate Maffe begriff nur fcwer, baß man bie Schape ber Runft ichonen und bewahren muffe; boch feit Rapo-leon bie Bugel ber Regierung ergriff, murbe Orbnung. Biele Cohne bes Bolfe find wie bie Rinber, bie fic beim Empfang iconer Cachen icon auf Die Stunde freuen, in welcher fie befdließen, fie gu gerftoren. Bebes Moment ber Beit hat feinen Gilberblid: biefer erftrablte bamale, ale bie braven Rrieger fich im Dufeum verfammelten, ale man Stoly und Freude über Die errungenen Runfticate aus ihren Mugen leuchten fab. Der Unblid mar gemuthlich und bergerhebend. Es wird einem jest nicht mehr fo babei ju Dtuthe fein. Minber ale biefe Beranberung fonnte man es billigen, menn

spaterhin die Arbeiter in Jacken und Muben unter Aubwig Philipp aus bem Tulleriengarten herausgewiesen wurden, den sie ibm boch erobert hatten, und benn sie ben fei bim boch erobert hatten, und bennig, wenn im Sommer das Publifum abends, wo die Lüfte fühler weben, scharenweise aus dem Tuliertengarten und dem Auremburg nicht gang sanft herausgetrieben wurde. Aubwig Philipp buste schon damale viel von seiner Popularität ein; denn auch er hatte, wie andere Bourbons, von der Geschichte, nichts geelernt.

3d war in Baris in ben Tagen angelangt, wo bie letten fußen Tropfen ber Reige bes Freiheitsbechere ausgefdlurft murben und man ihn wie einen anbern Thegterbecher in bie Couliffen fchleuberte, mabrend feine bitterften Sefen noch auf bem Boben geblieben maren. Dir fcheint, ale feien fie noch nicht ausgeleert. Man fennt Die Disgriffe ber oberften Gewalt feit bem Sturge Rapoleon's: fie mußten- ihre Wirfung thun. Durch bas gewaltsame Einlenken in die alten Gleise wurde bas Bolf entfittlicht und heuchlerifc, es mußte nicht mehr wohin mit feinen Bedürfniffen von Liebe und Unbanglichfeit; es fühlte bas Schmanten bes Bobens, ber gerberften mußte unter jedem Thron, ber feit bem Confulat aufgerichtet murbe. Es menbete entmuthigt ben Blid von einer unfichern Bufunft ab, bie feine Musficht auf bauernbe Gestaltung mehr bot. Ge hafchte nach Strobbalmen wie ber Ertrinfenbe im Rampf mit ben Bellen. Bei ber allgemeinen Unbehaglichfeit verlor felbft ber Bebante an eine neue Schredenegeit feine Schredniffe; Diefe verfehlte auch nicht ju ericheinen, nur nicht in ihrer frubern Geftalt und nicht gang fo furchtbar wie in ben neunziger Jahren. Much murbe Gott nicht noch einmal abgeschafft, und ber Reind mar unver-

12\*\*

gleichlich milder, als ehemals ber eingeborene Terrorist. Wenn nicht im Gemüth der Frommen die lleberzeugung ebte, daß Gott das Bose nur zuläßt, um in den Geschaffenen die Kräfte zum Guten reicher zu entwickeln, jo könnte man Zweifel in die Gerechtigkeit der lenkenden Gewalt sehen. Denn es sis offendar, daß es nicht des Merbantschaft gen. Denn es hie offendar, daß es nicht des Kott, das ursprünglich gute, ist, weckes den Kluch auf Frankreich herabgegogen, der noch immer nicht gelöst ist, und daß in späte Zukunst hinein Millionen sur das beisen müssen, was vor mehr als sechzig Zahren gesschehen.

3ch fann nicht unerwähnt laffen, welch ein Albnungsichauer mich durchzudte, als ich 1810 im Balaft des Fürsten Schwarzenberg die Vorbereitungen zum Kefte sah, welches derselbe als Rachfeier der Vermatitung dem faiserlichen Baare Napoleon und Marie Luise gab.

Ueber einem giemlich tiefen trodenen Baffin murbe ber Ballfagl aus Tannenbretern errichtet. Der Unternehmer bes Baues hatte um amangig France theurere eichene Breter in Borichlag gebracht, biefe murben fich nicht fo fonell entflammt baben und nicht fo fonell aufammengebrannt fein. Solierne Urmleuchter von gefcmadvoller form, gierlich vergolbet, maren an ben mit Geibe befleibeten Banben angebracht. Bebermann bemerfte. baß fie etwas ju furg maren. Gine ber Rergen ftedte fchief, Die Flamme ergriff mabrend bes Tanges bie olgetrantten Blumenfestone, welche ben Saal ichmudten. 3m Ru ftand bie gange Guirlande am Blafond umber in Flammen. Die Befleibung ber Banbe, Die harzigen Tannenbreter entgundeten fich mit folder Bewalt, bag alle Berfuche, ber Flamme Ginhalt zu thun, vergeblich maren. Waffer mar nicht fonell genug au baben. Rach

Ausbruch der Klamme wurde den Gasten bedeutet, sich zu beiten Seiten bes Saals aufzustellen und den Kuifer ungesindert mit seiner Gemaslin durchzusassen; dies geschaft in möglichster Eile. Bon oben sielen flammende Splitter auf die Gäste herad, und im Woment, wo das faiserliche Baar den Garten erreicht hatte, frürzten die Gäste mit aller Gewalt heraus. Es würden sich die meisten gerettet haben, ware nicht unter ihnen der Boden indmerlich gerquesschlied ber Heruntergefallenen wurden ichmerlich gerquesschlied unf andere stürzten die Kammen von oben herad, ondere jammerten unter den Schritten derer, die sich retter sonnten. Mutsige Manner, unter ihnen Barnhagen von Ense, zogen die halbgermasimen Opfer aus dem qualmenden Bassin.

Der Raifer fam fcnell von ber Begleitung feiner Gemablin jurud und orbnete mit bemundernemurbiger Gefchidlichfeit Die Unftalten jur Rettung an. merfte Barnhagen in einem entfeslichen Buftanbe mit flammenben Rleibern, alle Unmefenben burch belbenmuthige Tobesverachtung mit fich fortreißend, fobag er nach bem Blas binichidte, mo Barnhagen beichaftigt mar, um ju erfahren, mer ber tapfere Sungling fei. 3hm murbe berichtet, es fei Muguft Barnhagen, ein öfterreichifder Offigier, ber gegen bie frangofifche Armee muthig gefampft habe. Der Raifer verlor ihn aus ben Mugen, vielleicht auch aus bem Bedachtnis. benn bie Schredenenacht germalmte bie Befinnung und ließ feiner anbern Borftellung Raum, als ber bes furchtbaren unbeilbringenden Mugenblide. Gin finnlofer Bobel rottete fich amar furchtfam und feig, aber bennoch in Daffe aufammen, und fafelte mabnwibige Borte. Bom ebeln Rurften Schmarzenberg rubrte nach bee Bobele Meinung bas Unglud ber. Er babe ben vertrauensvollen Raifer in biefe

Raume verlodt und die verheerende hochzeitsfadel entgundet. "Denn o! bas Schredlichfte ber Schreden, bas ift ber Menich in feinem Bahn!"

In eine Schilderung bes Buftanbes ber germalmten, von ber Flamme faft gang verzehrten und noch in Tobesqualen wimmernben Frauen und Manner vermogen wir nicht einzugeben. Bas nur zwei Jahre fpater auf ber Brude ber Berefina Gieblode, Sturm und Aluten gethan, bas war hier burch bie Rlammen gefchehen, nur in fleinerm Dafftabe. Die liebenemurbige Kurftin Bauline Schwarzenberg murbe andern Tage vermift. Das unvergleichliche Mutterherz hatte bie Fürftin wieder unter bie rauchenden Trummer hineingeriffen. Ihre zwolfjahrige Tochter wollte fie retten, boch ber Rauch erftidte fie und bie Flamme ichlug über fie gufammen. Gie hatte nicht gefeben, Die ungludliche Frau, baß ihr gerettetes Rind ohnmachtig, aber unverfehrt aus ber Klamme bicht an ihr porbei berausgetragen murbe; es ift biefelbe Bringeffin, bie im Jahre 1848 ale bamalige Fürftin Binbifchgrag bei bem Aufftanb in Brag von bem Schuß eines rafendes Beibes burch ein Kenfter ihres 3immere toblich getroffen murbe. Die moblangebrachte Strenge bes Fürften Schwarzenberg bewahrte alle anwesenden Rinder vor bem Rlammentob. Gie alle ftanden vor Ausbruch bes Feuers im prachtigen phanta= ftifden Aufzug an ben Thuren bes Saales, um eine bramatifche Dichtung, bie fie auswendig gelernt hatten, vorzutragen. Gie freuten fich alle barauf, benn gerpiß gemahrte bie Gruppe ber gefdmudten Rinber einen begaubernben Unblid. Der Fürft bemerfte bie Unftalten, Die ju biefer Borftellung gemacht worben und fchictte bie Rinber unverzuglich in ihre Schlafzimmer, inbem er fich etwas, hart uber bie Begierbe außerte, auch

beim Sefte gu figuriren. Diefe Strenge, Die etwas unzeitig geschienen haben mag, rettete die lieben Rin-ber vom Tobe. Die Gefahr war ihnen fo nahe gewefen, bag bie Fenfter ihrer Bimmer von ber Site fprangen.

Go enbete bies verhangnifvolle, unheilmeiffagenbe Beft, bas fo prachtvoll und frohlich begonnen hatte. Die liebensmurbige Fürftin von ber Leven, ein Mitglieb ber Tafcher'ichen Familie, litt mehrere Tage vor ihrem fcmergvollen Enbe unbefchreiblich. Ihre Gingeweibe lagen offen. Es wurde verfichert, bag Barnhagen von Enfe fie aus ben Flammen herausgezogen. Riemand ahnte, bag all biefes Weh nur eine Borfeier funftigen naben Unbeile war, bas über bie Berricherfamilie, uber Franfreich, ja uber bie Welt hereingubrechen beftimmt war, und gu welchem eine fchiefgeftedte Rerge ben ungegbnten Unlag gegeben.

Freund Bartolini folug uns eines Morgens vor, fein Atelier im Louvre ju befuchen; wir gingen bin, um feinen Entwurf gur Rudfeite ber Debaille gu betrachten. welche Rapoleon fur bie Eroberung von England fchlagen laffen wollte, wiewol England noch unerobert war. Rapoleon rechnete bamals auf ben Erfolg ber Landung mit ben platten Kahrzeugen bes Herrn von Ducrefte, wie fcon ermabnt. Seine tapfern Rrieger wurben bamale feinen Erwartungen entsprochen haben; aber bie Elemente waren feinen Groberungeplanen, wie fpaterhin in Rugland, entgegen.

Rapoleon's Ropf, von Bartolini gemobelt, mar bes großen Runftlere murbig; auf feiner Debaille habe ich ihn fo fcon gefeben. Die Rebrfeite ftellte Bercules vor, ber bas breifopfige Ungeheuer erwurgt. Gie mar von daffifcher Schonbeit, Une, bie wir fie bewunderten, ahnte es gleichwol, daß die Siegesmedaille etwas ju früß entworfen wurde. Bartolini zeigte uns noch andere Entwurfe seiner seißigen Meisterhand. Er suchte das Ibeal in der höchst naturgetreuen Wahrheit der Auffassung.

Inbem wir uns feiner Entwurfe freuten, trat unvermuthet Denon in bas Atelier. Bartolini hatte ibm gefagt, bag wir ihn beute befuchen wollten; er mar ungebulbig une fennen ju lernen. Rach ben erften go möhnlichen Soflichfeiteformeln ber Begrugung lub une Denon ein, ihn in feine Wohnung ju begleiten, Die aud im Louvre befindlich mar. Er bat uns bort gu einem auserlefenen Krubftud, welches fogleich aufgetragen murbe. Grune Auftern, noch aus bem Gefchlecht ber Urmelt, murben ichuffelmeife aufgetragen. Den Beidluß machte fcmarger Raffee, auf grabifche Beife bereitet und aus Megnoten mitgebracht. Rachber zeigte uns Denon einen Theil ber mertwurdigen Dinge, Die feine Sammlung ichmudten. Gin Gebante nur von einem Rug, bunfelbraun und munbergierlich gestaltet, lub unfere Blide ein: er mar aus ben Bpramiben, und batte einer Tochter Des Bharao gehort, vielleicht berfelben, Die fich ben fleinen Dofes vom Ufer bes Ril berbringen ließ; er mar cinbalfamirt, wie man leicht benten fann.

Der Streit über das größere Alterthum der Aegypter oder Indier war damals noch nicht angeregt, demi Baris kannte nur Alexander Hamilton das Sanskrit. Indes Kr. W. Schlegel es mit seiner Hille muthig erfaßte, aber nicht eigentlich in die Tiefen der Geheimnisse der Sprache eindrang, hatte sich der junge Chégy gang im Stillen derselben bemeistert, wollte aber nicht eher an das Licht, bis er sie ganz besaß, und machte seine Mutter und mich nicht eher zu Bertrauten, die er nicht mehr

weit vom Gipfel ber erflommenen Sobe ftanb. Much feinem Freunde Sacy hatte er folange alles verfdwiegen. Gein thatfraftiger Beift batte eine neue Babn erfebnt und gefunden. Schlegel, gludlicher ale er, fonnte eine eble Freundesband ergreifen, um fich leiten au laffen; Chen mußte fich felbft gegnugen. Sylveftre be Gacy fagte von ihm: "Dan fonnte meinen, er habe bas Cansfrit erfunden, benn alles habe er errathen muffen, mas er bavon entbedt!" 3ch weiß nicht wie es juging, baß fich Chegy nicht mit bem Dababbarata beichaftigte, fonbern vorzugeweife ben Ramanana mablte. ber boch bei weitem nicht fo alt, echt, noch fo iconheitereich ift wie jener. Much Bilhelm von Schlegel und anbere Gelehrte haben ben Dahabharata minber beachtet, ale ben Ramapana. Unter ben perfifden Dichtungen batte Cheap bie finnigfte Auswahl getroffen, und bas garte tiefempfundene Gebicht von Dichamp, "Detidnun und Laila", erforen. 3mei andere beliebte Dichter batten ben Stoff bearbeitet. Splveftre be Sacy reichte Chegy's Ueberfegung bes ebengenannten Gebichte gur Mitbewerbung um ben Breis ein, ben ber Raifer auf bie befte Ueberfegung einer orientalifden Dichtung gefest hatte; er betrug breitaufenb France, murbe Chegy querfannt, aber nie ausgezahlt. Chezy hatte von Diefer Arbeit Die Drudtoften ju jahlen, und blieb unbelohnt. Er batte fein Bermogen, biefer Schlag fiel ihm bart. 3ch fcbrieb einen Bericht über fein Bert, von welchem ber Drientalift hartmann eine fcone Ueberfetung gemacht. 3ch begleitete Chen in Die Bureaur ber Journalbirection. Rach großen Bebenklichkeiten nahm ihn endlich bas "Journal be Barie" auf. Gin Rebacteur, ich weiß nicht mehr welcher, gab ben bofilden Befcheib: "Dan wurde bas Wert in feinem Blatte recenfiren, wenn es fich ber

Muse lohnte!" Chin tehrte sehr niedergeschlagen von diesem fruchtsofen Wege gurud. Ungeschr ein Jahr darauf sanden wir im "Bublicisst" einen gediegenen Aufsat über das verdienstvolle Werf. Der Buchdruder Baladi sendete die Rechnung ein. Silvestre de Sacy gablie auf Borschuss die Drudkosten. Das waren die Ernnuthigungen, die der junge Gelehrte empfing. Seine andern Arbeiten liegen noch undenutt in den Kossensteiner Wirdelten Bieleicht war es der Mangel an Erfolg sir die verfischen Dichtungen und arabischen Werfe, was Chip bewog, das Studium des Sanskrit zu ergreifen. Das hauptziel seiner Bestrebungen wurde dabei erreicht.

Die Opfer, die er biefem Studium gebracht, habe ich jum Theil beziechnet. Der vortreffliche Mijfer vermochigen Umfang zu empfinden und erkannte sie össentliche an, aber vergebens. Die ungsickliche Witwe des Nannes, dem Frankreich einen Anspruch mehr auf Ruhm werdanft, mit welchem wefentliche beliedende Bortheile für das Land verdunden sind, hat nichts als eine Pension von jährlich 1200 Franes. Nicht alle Witwen haben sich in krankreich so zu bestagen.

Bei den hier geichilderten Zuftänden, die ich aus der Rabe beväachtete, ist begreistich, daß Borfie und Kunft nicht freudig aufblusen founten. Die früher zu hoch gespannten Satten sprangen oder erichlassten. Rur die Schauspielfunst gedieh zu einer bis dahin unbekannten Hobbe. Lefain war kein Zalma gewesen, die Clatron feine Duchenotol. Schon das Costum jener frühern Beit, welchem erst Lalma historische Wahrheit und classische Annunth verlieben, war der Darftellung ungünstig gewesen, und es war im allgemeinen die Bühne allein, wo noch Leibenschaft walten durfte und große Zeibenschaft walten durfte und große Zeibenschaft

momente gefeiert wurden. Der Erfte Conful brachte feine meiften Abenbe im Theater ju. Das Trauerfpiel jog ibn mehr an, ale Drama und Luftiviel. Er mar auch nicht unempfinblich gegen Erscheinungen wie bie Geors ges, biefes munberschone Geschopf, welches fo gang bas leibhafte Chenbild ihrer Erzieherin, ber berühmten Raus court, war, bag man fie allgemein fur ihre Tochter hielt. Die anmuthige Dare flogte ihm Gefchmad am Luftfpiel ein, benn fie befaß nicht allein eine Sulle von Liebs lichfeit, fonbern auch bie Feinheit und ben Geift, ben Rolière's Meifterwerfe erforbern. Der Erfte Conful ließ ben Tartufe, ben Mifanthropen, und felbft bie baroden und burledfen Brobucte bes großen Dichtere im Coftum ber Beit aufführen, in welcher fie gefdrieben worben. Man weiß, wie fehr bies entzudenbe Coftum alle anbern übertrifft, bie man feit jener bentwurbigen Beit gefeben; boch bie Manner allein beobachteten es treu. Die Das men erlaubten fich ftarte Abweichungen. Aus Rofetterie liegen fie fich pubern, bie Rleiber mit giemlich furger Taille machen, legten auch wol bie langen Manichetten ab u. f. w. Auch in ben romifchen und griechischen Trauerfpielen trieben bie meiften ein folches Unwefen mit fcarlachfarbigen und zipfeligen Draperien, baß fie fich neben Talma's ftrenger Erfdeinung buntichedig ausnahmen. Aber wenn nicht etwa bie Georges und Dudesnois auftraten, murbe beinabe nur auf Talma bingeblidt. Es mar ein eigenes Schidfal, bag bie vielbewunderte Georges beinahe lauter Fleifch mar, und Die große Duchesnois beinahe lauter Seele. Doch bes Ers ften Confule Unwefenheit wirtte auf Georges wie Bngmalion auf Galathea, und befeelte ben Darmor. 30= fephine beschütte vorzugeweife bie Duchesnois, sobag

Der Cifer biefer leibenschaftlich bewegten Parteien kam ber Bolitit gugute, und wurde fünstisch angesacht, und be Gemüther beinahe ausschließich mit dieser Angesegenheit zu beschäditigen. Duchesnois, von der man beinahe nichts sah als Augen und Knochen, hatte gleichwol bedeutende Andeter und eine mächtige Partei im Publistum. Se war, als hatte man es sich zur Ausgade gemacht, die große seelenvolle Künsterin für die Ungunst der Ratur zu enschädigen. Keine Schilberung aber reicht an die Racht ihrer Bide, sie wurde durch den Ton ihrer Stimme nur erreicht, nicht überboten, und dennoch hatten Liebe und Schmerz nie in süßern Tönen über die Welt hingsbebt, in aller Gewalt und Fülle ihrer blübenden Reige so himmlisse aufgat.

Dan weiß, bag bie Georges perbannt murbe; bas Marum tann uns gleichgultig fein. Die Duchesnois blieb ale Siegerin auf bem Bahlplas. Der Barteienftreit batte bie Glut angefacht, bie ihre Bewunderer fur fie empfanben; boch bie alles ausgleichenbe Beit brachte bie Berehrung ber Runftlerin balb wieber auf ibre frubere Sobe, und ihre unübertrefflichen Leiftungen gewannen beim friedlichen Genuß noch reinere und richtigere Berehrung. Bon ben übrigen Mitgliebern bee Schaufpiele mare manches ju fagen, mas ihre Runftgenoffen und bas Bublifum vielleicht mit großem Antheil lefen murben; fie bilbeten ein beachtungemurbiges Banges. Das feine Schaufpiel und Luftfpiel mar wenigstens bamale in Franfreich auf ber Spige, und gewährte einen Benuß, ben man in folder Bollfommenbeit in anbern ganbern vergebene fuchen murbe. Robebue's "Menichenhas und Rene" murbe auf bem frangofifchen Theater aufgeführt, mobin befanntlich ein Binbold einen Regenidirm mitnahm, ibn bort aufivannte, um, wie er faate.

sich vor ben Thranen zu schützen, die von ben Logen berahftrömten. Die Dramen, welche am meisten wirtten, waren aus dem Deutschen überseht, und füllten die Kasse, o ungebildet und rauch auf den kleinern Theatern auch der Bortrag der Schauspieler war. Das Theater aus St. Martinethor wendete viel auf die Ausstantung: dies doct alle herbei, die im Theater blos Augenweche suchten. Die andern Boulevardheater waren etwas besser signifiert, als das des St. Martinethors. Man sand sienere Geschützer, siertlichere Hattung, bessere Organe. Jur ersten Ausständung eines Stüds brängten sich die Damen vom besten Ton. Mochte aber das Stüd noch so sehr gessallen, so ging doch keine von ihnen zum zweiten mal binein.

Aus den Rovellen der Frau von Genlis wurden Here Stoffe dramatifirt; es freute sie sehr. "Der grüne Kriekrod" war eins der beliebtesten. Im gangen waren es damals sechzehn Theater, die jeden Abend dem Publikum ossen siehen siehet sind es noch mehr, nur daß jest die steinert midstam ihr eden sichen. Wan glaube nicht, daß es damals das Bergnügen an der Kunst war, welches die Theater so stülke, es waren die unabligen und nur zum geringsten Theil idobliche Anlässe, die in einer übergroßen Stadt wie Paris Juschauer hineinlockten. Wehrere dieser Theater hatten Musst und dogen durch frische Stimmen Inhörer herbei. Es lag dem genußstigen Theil des Publikums mehr an Unterhaltung überhaupt, als an echt fünstlertischen Leisungen. Die konsische Oper, wo einige Talente ersten Ranges glänzten, war immer gefüllt. Die italienische Gesellichast, des Ersten Consuls Liebling, sand weniger Antheil als sie verdiente, wurde jedoch insofern Mode, weil man sich dost nur in vollem Staden eigen sonnte. Die

Brachtlogen waren fehr theuer und alle voraus gemiethet. In ben Logen britten Ranges borte man am beften. und man fonnte fich um 30 Cous einen boben und echten Runftgenus verfchaffen. Go fullte fich benn bie Raffe burch bie Pruntfucht ber Prachtigen und Reichen und burch die Erfparniffe ber funftfinnigen Unbemittelten. Der Bobenige bee Bublifume rauchte und ichnapfte in ben Raffeebaufern und Spielhaufern letten Ranges, im allgemeinen in ben Raumen, mo es in ben langen Binterabenben Licht und Barme gab. Gelten verging ein Abend in Baris, wo nicht alle öffentlichen Orte angefüllt gewesen maren. Der Beobachter, ber Denfer bagegen liebte bas Theater français über jebes anbere. Sier athmete alles ben reinften Runftfinn, bier mar bie Schule bee lebens und ber Beltfenntnig, bier brachte bie frangofifche Ration ihren bramatifden Dichtern ein Opfer bes glubenben Enthufiasmus auf hunbertiabrigen Altas ren; ber Sang gu ben bramatifchen Dichtern ber vorigen Sahrbunderte mar fo unbeidrantt und entichieben. baß er zu einem ziemlich ungerechten Borurtbeil Unlag gab. Sebe neue Ericbeinung in biefem Rache batte gegen ein großes Distrauen ju fampfen; bie Ration fcbien Dem ju gurnen, ber bie Soben ju erflimmen ftrebte, ju welcher fich Corneille, Molière, Racine emporichwungen. Reue Trauerfpiele und anbere bramatifche Arbeiten in Berfen wurden gefturgt, berniebergeriffen, ehe fie noch ju Enbe gespielt wurben. Diefes Berrichen bes Borurtheile, biefes Uebergewicht ber Dehrheit ber Stimmen verhinberte oft, bag gute Stude ben verbienten Beifall erlangten, und machte, bag jeber fich por einer großen bramatifchen Arbeit fcheute. Go murbe bas hobere Streben ber Beifter unterbrudt, und ehe fie noch geluftet, verfanfen bem Genius bie fraftvollen Schwingen. Much bie

Rudsichten auf die politischen Justande erzeugten große Bebenklichkeiten bei den Abeaterdirectionen, die aus Midden Affanten machten. Man würde diese Vorsichtsmaßtegeln höchstens Ortes belacht haben, wenn man nur um sie gewußt hätte. Der Erste Consul fühlte sich sieder, und war es zwar in der Straße Nicaise rettete ihm blos das Glas Wein das Leden, welches sein Kutscher zu wiel getrunken hatte; allein es dauerte lange, dis Krankreich ihm entstender nurde und er gezwungen ward, durch allerhand Magiergeln sich zu schieben.

Es wurden auf bem Theatre français einige neue Luftfpiele in Brofa, Ueberfegungen von Rogebue, gegeben, bie mit Beifall gefeben murben; allein ber Ruhm biefer Stude mar ephemer, und nur um manche Lude auszufullen und ben Schaufpielern nach ber angreifenden fcmeren Darftellung ber großen bramatischen Arbeiten eine Bause zu gonnen, wurden fie aufgeführt; benn bie Dube beim Spielen biefer Stude verhielt fich ju ber bobern Schaufpielfunft wie ber Traum jum Leben. Diejenigen Schriftfteller, welche nicht nach Lorberfrangen in Thaliens erstem Tempel ftrebten, fonbern fich begnügten, auf bem Bfabe ber Mittelmäßigfeit einige Blumden ju pfluden, arbeiteten für jene zweimal gehn Theater in ben entlegenen Theis len ber Stadt, Die unbefucht von Runftverftanbigen und von ber großen Welt ihre friedliche Erifteng ber Dammerung bantten, bie fie umgab. Sier, wo feine Sobe ftattfanb, gab es feinen gall! Go raffinirt in ben Saupttheatern ber Befchmad mar, fo boch bort bie Runft geftiegen, fo vernachlaffigt maren mehrere fleine Theater. Sier gab es fur Leibenfchaft und Gefühl feinen anbern Ausbrud ale Contorfion und Befdrei; und warf ein ungunftiges Schidfal ein von ber Ratur mit Talent

und Sabigfeit begabtes Befen in biefe Grabgemolbe bes Befcmade und ber Runft, fo erlangte es weiter feine Bilbung, fonbern ber geiftige Funten in ihm gitmmte ungenütt fort. Gelbft bie fo allgemein anertannte franjoffiche Anmuth und weibliche Gragie verleugnete fic bier, und man fand mit Bermunderung, wie in berfelben Stadt, mo ber Runftfinn fo fein und mahr, boch baneben Das Robe, Unaftbetifche und Riebrige fein Befen treiben fonnte. Biemol bie Theater Louvois und Baubeville bem Theatre français nachstanben; fonnte man fie nicht zu ben ebenermabnten rechnen, ba man bier nicht eine Tenbeng nach hober ibealifder Schonheit bemerfte. fonbern blos nach Beluftigung, Satire und Anmuth, und fo verlangte man nicht mehr als bier geleiftet murbe. Das Theatre Louvois batte mit bem Theatre français abnliche Anfpruche, nur bag es in allem eine Stufe niebriger fand und nicht über feinen Standpuntt binausftrebte. Das Theatre Baubeville war ein bubides Theater, und weber mehr noch weniger als Dies. Das, mas man in feiner Organisation am meiften tabelnsmerth finden fonnte, mar bas ermubenbe Ginerlei ber Dufif, bie aus lauter Baubepillemelobien bewand, andie

Das Théatre Kaybean ober die fomische Oper befriedigte sehr derne gute Besehung und eine stunigs kuswahl von Opern zweiter Gattung, wiewol man Malbina von Rehul und einige andere zu den Werfen erfter Alasse rechnen könnte. Elevion und Martin waren Künstler erften Rangede Ellevion vereinigte eine schon Tenorstimme mit einer einnehmenden Gestalt, einem gefühlvollen, wohldurchdachten Spiel; Martin war weniger von der Natur begunstigt, allein seine Stimme var schon und seine Wethode auch gut. Die Demotselles St. Aublin, Biegenmit, Gavondon erstreiten durch Beftalt, Spiel und Stimme; bod waren bamals bie Forberungen bes Publitums an bie Oper zweiten Ranges nicht fo groß, wie fie jest find.

Montanfier mar ein Theater, bas vielleicht fein Borbilb hatte und feine Rachahmung finben fonnte. gunftiger Bind ichien eine Auswahl von talentvollen Subjecten gufammengeweht ju haben; es mar barmlos wie bas Leopoloftabttheater in Bien, als ich es fannte. Brunet mar ein Runftler, wie man ihn nicht leicht auf ben Bretern finbet: unericopflice Laune, beiterer Schera, foftliche Dummbeit, frifche Ratur! Freilich maren and bie Stude fo gefdrieben, bag ein foldes Salent ein reiches Felb fand, fich ju entwideln. "Jorriffe's Berweiflung" ift in feiner Urt ein Deifterftud. 3d babe es auf beutiden Bubnen von guten Romifern nicht unergost gefeben; allein bas vollsthumliche Frangofifche tounte ber beutichen Borftellung nicht eingeimpft werben. Uebrigens murben bie Thegterftude von Montanfier eigens fur bie bortigen Schaufpieler gefdrieben, wie ein Componift für verichiebene Sanger ichreibt. Es war viel Bronie in ben Rollen. Brunet erlaubte fich auweilen, einen beigenben Ausfall gegen bie Regierung, fogar gegen bie erften Dachthaber loszulaffen. Bumeilen hatten bie Getroffenen felbft gelacht, ba fonnten fie nicht mehr gurnen ; jumeilen aber perbrubte er fich bie Bunge und tam in Theaterarreft. Dann ließ er fic ein paar Rorbe Champagner und einige Taufend Auftern holen, lub feine beften Freunde ein, und war luftiger als je. Der große Runftler Raimund in Leopoloftabt war tiefer und genialer als Brunet, und mar in einem anbern Ginne ale biefer, er mar poetifch. Brunet war nur naturlich, boch biefe Rame mar Boefie. Tiercelin, fein Mitfvieler, fant fbm trefflich bei; boch er verbielt fich nur wie eine

gute Folie jum Cbelftein. Muf bie Frauen biefes Theatere fann ich mich gar nicht erinnern; allein fie verbarben nichts - ein Beweis, bag fie gute Schaufpielerinnen waren. Arau von Rrubener fuhr einmal mit mir bin; fie hatte jemand mitgenommen. Ben benn? Der Jemand mar ftumm, taub, blind und ließ bie reizenbe, gefühlvolle geiftreiche Lieflanderin gemahren. Dit einem Borte, es mar Friedrich Schlegel's Traueripiel .. Marfos", meldes ich mußte lefen laffen, mabrent bie Gubiecte ale Chirurgen im "Gingebilbeten Rranten" von Molière gur Carnevaldergoblichfeit bewaffnet burch alle Logen liefen und ben Rranten verfolgten; mit welchem Inftrumente, fann man errathen, ich brauche es wol nicht erft naber au bezeichnen. Frau von Rrubener mußte lachen. Der "Alarfoe" murbe sugeichlagen und nicht mieber porgenommen. 3ch getraute mich nicht, Friedrich Schlegel, ber obnehin ber Rrubener nicht gunftig mar, biefe Entmeis bung feines Stude au eraublen.

Ale ber Erfte Conful ergaften hörte, bag bie Opera Buffa feine Fortidritte in ber Gunft bee Bublifums mache, außerte er, nicht ohne ein leichtes Stirnrungeln:

"Co will ich ihr Bublitum fein!"

Seine Schwestern gingen bin, weil man burch bie vergoldeten Gitterftabe ber Bogen ihre zierlichen Fußchen sebn follte. Josephine ging bin, weil Rapoleon bies Theater liebte, bas von ihm reichlich unterstügt wurde.

Franfreich war eigentlich in Paris concentrirt: in ben mittäglichen Provingen wenigstens vermiste man ganz bas Leben, ben Geschmad und bie Bracht, welche bie Stadt vor so vielen andern großen Städten Europas haratteristrite. Roch war bott alles fleinlich, pedantisch, fteif, und nur selten wurden bort Talente

ausgebilbet. Selten verweilten bort ausgezeichnete Geter und Künftler. Die Geistlichfeit und die Industrie der Manusaturen schienen jedoch die Provingen belebter zu machen, als sie seit der Revolution waren. Der Glanz des geistlichen Standes stand wieder strahlend da, und seines Glückes alte Zeiten kehrten wieder. Schon ward in den Provinzen alles ausgeboten, um dem geistlichen Stande ganz seine alten Prärogative wieder zu schaffen, und die Heerde bereitete mit Pracht und Ueber-

fluß die Wohnungen ihrer Sirten.

Bas in Baris als Geltenheit erfannt und gefcatt ward : Butrauen, juvorfommendes Wohlwollen. Sauslichfeit, bas fand man in ben Brovingen faft im allgemeinen. Dort und besondere in ben mittaglichen Brovingen stimmten Natur und Geschick bie Menscheit gur Seiterkeit und Gute. An jenen friedlichen Ufern, wo felten nur ber Glang ftolger Balafte fich in ben ungetrubten Spiegeln bes filbernen Stromes malte, mo bas Schwert bes Rriegers nicht flang, wohnten Bertrauen, Unschuld, Liebe, Treue und Frommigfeit. Seilige Bande ber Bflicht feffelten bort bie Bewohner an Gatten und Rinder und an ben ftillen hauslichen Berd. In ben furchfbaren Zeiten ber Revolution, wo Religion und Menschlichfeit im Staube gebrückt schmachteten, gab es im Innern ber mittäglichen Provinzen allein Gottesfurcht und Menschenliebe. Der Landmann baute bas frucht-reiche Feld, unbesorgt ließ er bie Sturme muthen; Urbeit und Bebet maren feine Schutengel, sowie fie bie bes betriebfamen Burgers maren. Ueberhaupt ichien bie ruhrenbe Unichulb und Gute ber Charaftere ben Mangel an feiner Bildung bes Geschmads und ber Geiftes-fähigkeiten in ben Provinzen aufwiegen zu follen; allein Die Gute bes Sergens und Charaftere ift auch eine

Bildung, fie ift bas Bert ber Natur und bes innern Birtens ber Gemuthsfähigfeiten, mahrend bie andere bas ber Runft und außerer Erfahrungen ift.

Die Naturmenschen möchte ich ber einsachen Blute ober ben primitiven Blumen vergleichen, die wie bekannt einsach waren und Krüchte trugen, bis Unistände und Kunft sie verdoppelten und für den Andau in Garten als Schmud anwandten und jugleich unfruchtbar machten. Die einsachen Bluten haben weniger Glaus, weniger Duft und Schönheit, aber sie singer Wat und Schönheit, aber sie singer went und dieser Blutung in hatmonischem Gleichgewicht liegen, und dieser Blutung in hatmonischem Gleichgewicht liegen, nib unfreitig die höhern Menschen. Wer aber würde bei der Wahl wisselfen? Sie, die so rüchrend und schön die dußere Blutung oft ersest, wogegen sie selbst durch nichts erset den der den

Die Raivetat und unbefangene Gutmuthigfeit junger Brovingialinnen gewährten ein fehr angenehmes Schaufpiel. Blubend und beiter wie ber Frubling, aufrichtig, fleifig, verfchamt, find fie, befonbere in Baris, mo bas Bute fich ale Muenahme befand, ein bergerfregenber Unblid. Benige unter ihnen waren fcon, allein ber Glang ber frifden Jugend und ihr unfculbiger heller Blid machten fie reigenb. Unter ben Schonen geichneten fich bie Auvergnatinnen aus. Raft gle find folant, leicht und icon gebaut; ibre Carnation ift febr frifd und blubenb. ihr Saar fdmar; wie bie Racht; ihre Mugen find groß, fcmarg und funtelnb, und ihre Bahne blenbend weiß. Die Rormanninnen find gewöhnlich blond. Unter ihnen gibt es ausgezeichnet fcone Bestalten und Buge, fie haben mit ben Sachfinnen einige Mehnlichfeit. Die Frquengimmer que ber Brovence und Langueboc baben in ber Mebrbeit meniger fone Bestalten; allein bie Musnahmen unter ihnen find bafur auch befto foftlicher, ba fie bas fcmachtenbe fuße Reuer ber fublichen Temperatur mit ibealifchen Bugen vereinigen. Die iconen Dabden und Frquen que ben Brovence, Langueboc find Dabonnengeftalten. Das eble Dval ihres Gefichts, ber Schnitt ihrer gro-Ben bunfeln Mugen, Die fubliche Carnation ihrer Benichtefarbe, ber Reichthum ihres mallenben Saars, bie Reinheit und ber antife Schnitt ihrer Buge und bas garte Chenmaß ihres Buchies machen fie unenblich reigend. Die Manner in Diefen Brovingen, fowie in allen mittäglichen ganbern, find in ber Regel nicht groß. Die Burgunderinnen find giemlich flein und ftarf pon Bliebern, Die Champagnerinnen qud. Die Lothringerinnen find gewöhnlich blond und taftanienbraun, wenige find brunet. Un ihnen habe ich bemerft, bag fie fich noch immer ju ben Deutschen rechneten und ben Barifern, Rormannen u. a. ben Ramen Frangofen ale Untericheis bungezeichen gaben. Sie fprachen aum Theil ein giemlich verftanbliches Deutsch, welches fie in ihrem ganbe ftanbbaft beibehielten, und beobachteten in allem beutiche Sitten und Manieren.

Das Hofwesen Ludwig's XV. war gleichsam nach dem Borbilde Ludwig's XIV. und seiner Regentlichaft wie sammengeseit, und diese Missung trug viel dagt bei, daß sene hohe Uchtung sant, welche Ludwig XIV. den seinigen, die ihn umgaben, einzustößen gewußt hatte. Budwig XVI. ist der Borwurf gemacht worden, daß es ihm an innerer Energie und an Hertschettalent gesehlt habe; unsere Kachson werden gerechter gegen ihn sein! Ich breche hiervon seht ab, weil zu viel zu sagen wäre.

Marie Antoinette wurde nicht minder ungerecht

beurtheilt. Sie hatte ein beutsches Herz, und war gehaßt von der Vartei, gehaßt von Orteans, Graf Artobem es nicht getungen war sie zu verschern, gehaßt von allen solchen Franzosen, die eine beutsche Ratur nicht versehen, von allen Nachsaltern solcher beschränkten Köpfe. Um sie richtig zu beurtheilen, mußte man ben Herzog Matthieu von Wontmovency von ihr sprechen hören; ihn, den seurigen Republikaner, der sein Bappen zerbrach und nur noch Bürger heißen wollte, für sie aber in den Tod gegangen wäre; denn er nannte sie umschulbig, großsinnig, würdevoll, eine wahre Muteribred Volke, einen Indeutsche Gutte, dien Wufterschieße, einen Anderschließen wollte, die und Aufrichtigkeit.

Es wird eine Zeit fommen, wo man die ungeheuere Trilogie, Königthum, Republif, Kaiserthum aus dem rechten Geschäbenufte betrachten wird. Roch dis heute sind sie nur durch bunte Glafer angeschaut. Die Wahrbeit der Thatsachen, die seit einem halben Jahrhundert und darüber zu und gelangt sind, verdürgt und nicht die Wahrheiten der Ansichten, gibt fein Licht über die Beweggründe der Handelnden und Leidenden; diese kennt der Handelnen und Leidenden; diese fennt der hochste allein, nur seine allmächtige Hand sonn sie enthällen.

Die Bersammlung bes Wohlfahrtsausschusses war bei Bersammlung bes Macht, die es verstucke, ohne Hofbaltung greisen. Da aber ihre Gewalt sich auf so viele Blutbefehle gründere, so blieb es noch unentschieben, inwiesem ein solcher Bersuch an sich gelingen bennet, und besonders, od Frankreich und die Parifer, deren Stadt und Land überall den Stempel des alles auf einen Punkt vereinigenden Lurus trug, damit zurieden fein würden. Das Ditectorium schie wenigkens dies Frage entschieden als verneinend betrachtet zu haden,

denn zum größten Berdruffe aller damaligen Jakobiner wurde fogleich eine ziemlich fleise Etikette eingeführt, und manche Korm beobachtet, die man noch nie vielleicht worher mit solcher Strenge durchgeseht hatte.

Bie weit aber biefe unvollfommenen Berfuche burch bie bamaligen Einrichtungen bes Erften Confule über-troffen wurben, ließ fich nur burch ben Augenichein beutlich einsehen. Ber tonnte, wer mochte bas Geprange, bas Steife und bie Langeweile einer Befanbtenprafentation hergablen? Ber bie Formalitaten, mit welchen ben achtgehnten jebes republifanifchen Monats frembe herren und Damen ber Dabame Bonaparte vorgestellt wurben? Wer tonnte bie mannichfaltigen Be-merkungen über bas Klima bes Lanbes ber Fremben wieberholen, wodurch jener erfte und claffifche Begenstand aller Conversationen, das "Wetter", in neuen Formen abgehandelt wurde? Rach der Bräsentation frug jebermann, mit wem ber Conful gefprochen, mas er jebem gesagt hatte? Der Begunftigte wurde tiefer begrußt ale ber Borbeigegangene, und jebe nicht gang gewöhnliche Bhrafe murbe ju einem Bonmot verdreht, To weit fie auch ihrer urfprunglichen Ratur nach bavon entfernt war. In allem murbe ber ehemalige Sof nachgeahmt. Beben Conntag fuhren bie Mitglieber ber conftituirenben Gewalten nach St.-Cloub, um fich bem Dberhaupte bes Staats barguftellen; nur bie Abenbgefellichaften waren gahlreicher als bort, weil naturlicherweise biese machtige Regierung mehr gesucht wurde, als bie Ludwig's XVI. In biesen Gesellschaften führten bie Manner Befprache, Die Damen fpielten unter fich und ohne Belb; bies war bes Erften Confule Bunfc. Diefer zeigte fich nur felten, und unterhielt fich meiftens in feinem Cabinet mit einigen ausgefuchten Berfonen,

ober arbeitete. Sonberbar war ber Contrast zwischen ber Simpliciati feines personlichen Lebens, feiner Speisen nmb Aleibungsfrüde, mit ber Prachtliebe, die ihn umgab. Man sollte beinabe glauben, biese fei eher eine Folge seiner Grundsche als seiner Reigungen gewesen. Wer aber möchte sich vermessen, ben Berborgenen und Biese seitigen durchischauen zu wollen.

Die schöne vortresstiche Récamier war in London, als ich nach Paris sam. Der Ruf sagte so viel von ihr, duß ich freudig den Anlag ergetiff, den die Einsadung ihres Gatten mir bot, sie kennen zu sernen. Sotta hatte mich nämlich an das Hand Ackennier advessirt. In meiner ganzlichen Undefanntschaft mit Geschäften, stedte ich den Gerdisstell von 1000 France, der mir von Cotta zugeschieft worden war, wie einen Pfeisenftiel in meinen Sach. Ich meine, Récamier wärde sich on wissen, was damit zu machen sei. Dies war auch der Kall, denn er sehte das Papter sogleich in Geld um. Ich wußte gur nicht wohn mit dem Geld, und sann ängstlich darauf, es wieder los zu werden.

Ich wählte einen einsamen Theil eines Tisches im Bureau, um Bötheilungen zu bewerffielligen. Ich hate Künffrankenthaler empfangen; diese boten eine große Mannichsaltigfeit dar, welche seitbem noch weit mannichsaltigter geworden. Man hatte damas noch keinen Aaisertichaler Thaler, feinen Ludwig XVIII., keinen Kaiserthaler von 1815 aus den Hundert Tagen, keinen Kaiserthaler von 1815 aus den Hundert Tagen, keinen Kaiserthaler und bei hen Gundert Tagen, keinen Kaiserthaler in neuer Gestalt, keinen Ludwig Rapoleon, sondern nur solche mit den republikanischen Insignien, 3. B. "Die Kation, das Geses und der König", wobei das Bildnis des unglücklichen Königs Ludwig Extl. jedoch noch auf Sechstrankenstäden und ohne Kilien.

3d betrachtete fie wehmuthevoll. 3ch weiß nicht, wie viel hundert France ich fur Schlegel absonberte und besonders einwickelte. Gine bebeutende Summe ging für die Forberungen bes Budhanblere Bennrid's ab, ber bereits auf bie unbescheibenfte Beife mich um mein Roftgelb gemahnt hatte. Roch andere Gummden gablte ich für bie fleinen Glaubiger, bei benen ich ichulbete, weil ich gang ohne Gelb lebte. Fur einen hochft, befcheibenen Shawl, ben Dabame Bonaparte auf ber Rudlehne ihres Seffels nicht einmal bemerft haben wurbe, und ber nicht warm hielt, fo auch fur ein braunseibenes Rleib mit langen weißen Mermeln, wie fie bamale Dobe mas ren, ging beinahe ber gange Reft biefer taufenb France auf, bie Berr Recamier mit großer Corgfalt in einen Sad geftedt hatte. In feinem Comptoir maren aller Mugen mit Bohlgefallen auf mich gerichtet. 3ch trug ein fcmarges Trauerfleib und fcmarge Schleifen im Saar. Un einen Sut batte ich nicht gebacht. Reine Bebenflichfeiten über Tracht und Bierlichfeit maren mir angefommen. Dein Saar vom feinften Golbe, meine hellen blauen Augen, mein rofiger Dund mit fanft gerunbeten Lippen, meine ichneemeiße Saut, mein ichlanter Buche waren fur mich Schmude genug. Gitel war ich nicht; gang unbefangen, schien mir für meine Erscheinung bas genügend, was mir bie Ratur gegeben hatte, und ich glaubte nichts anderes fur meine Erifteng gu bedurfen als bas Bohlgefallen, bas in aller Bliden, Die auf mich gerichtet waren, mir entgegenftrablte. Bon Recamier fuhr ich ju Schlegel. Rach traulicher Begrugung legte ich meinen Gad auf ben Tifch, gablte ein Badet vor Schlegels aus, und mit ben Borten: "Ihr braucht boch Gelb?" fcob ich es vor Dorothea gufammen. Dorothea lachelte und fagte ju Friedrich: "Schau! Die bringt

und Gelb." Wir blieben ben Tag über zusammen, benn es mar Sonntag!

Abende famen bie beutschen Freunde; Schlegel las Chaffpeare's .. Wie es euch gefallt" mit feiner ausbrudevollen Stimme. Mus feinem Racheln, feinen Bliden ging erft bas rechte Berftanbnig ber Dichtung auf. 3ch pries ben Borlefer; "ba follten fie erft Tied horen!" rief er wehmuthig aus. Es murbe mir fpaterbin vergonnt, biefen Bunich bee Freundes erfullt zu feben; boch wenn auch Tied mit großerer Runftfertigfeit las, wie vielleicht niemand gelefen noch lefen wird, fo flang mir bennoch Briebrich Schlegel's Bortrag hinreigenber. Tied las fo icon er wollte, Schlegel fo icon er tonnte, mit bemußtlofer Liebe und Innigfeit. Die Dichtungen flangen aus ihm bervor, wie bas Saufen aus ben Bipfeln ber Baume, wie ber Bellenflang aus ben Aluten, wie jebe harmonifde Stimme aus bem Bufen ber Ratur. Es mar bie Meoleharfe, bie ber Saud Gottes bewegt, und bie Gefeben folgt, welche noch nie ein Dufifer verftanben.

3ch werde foeben gewahr, baß ich im allgemeinen zwar chronologisch bie Begebenheiten meines Lebens aufgatie, aber in Eingelheiten Absprünge mache; man vergebe es mir! Iene Zeit war zu übervoll, zu ergreisend, um sie gewissenwagen in Tabellen zu sassen. Zuweilen verschwolz ein Eindruck in den andern, zuweilen wurde es mir unmöglich gemacht, Consequenz zu bewahren.

Denon's Gespräche waren Ausströmungen einer Seele, die gang von Rapoleon Bonaparte erstüllt war, und von bem Gulins ihres Helben feinen Augenblick ruhte. Rapoleon's Bild und die Feier des Schönen in allen Sphären der Ratur und der Aunst erfüllten gang dessen her graund Sinn. Selten, viellecht nie, war eine auserforene Natur zu einem Wirfen und einem Bofe

bestimmt, die dem seinigen glichen. Roch habe ich keinen Weltmann gefannt, der so einsach und glangend für die Freundschaft und für die seinsten Pflichten der Geselligsteit ausgebildet gewesen wäre; der die höchste Schiedlichseit so gart und in Einklang mit der beglüdenden hinegebung verband; der das Bestreben alle, die ihm nahten, zu beglüden, die Sorge, nie einen Freund zu verlepen, so tren, so undemersbar geibt hätte; der sein Ig o bescheiden in Schatten hüllte, daß er es nur vor den Augen der Freundssäglich siehen ließ; den fremdes Verdienst so erfreute, und liedevolle Auerkennung so tief bewegte; der so nachsichtsbasoll und weise die Gemüther rührte, indem er sie belehrte und beglüdte.

Denon's Abende gehörten ausschließlich dem Ersten Consul oder seiner Familie; denn nicht immer war er un hause, auwellen auch in seinem Cabinet bei der Arbeit. Er kam dann auf kutzere oder langere Zeit in das Familikenzimmer, und plauberte von dem, was eben fein Semulth beschäftigte. Krembe wurden an solchen Abenden nicht angenommen. Denon war dem Ersten Consul, was die Dase in der Wässe dem Bandeerer. Er brachte ibm frische Ledenstüt und labende Erquistung.

Erinnerungen von überftanbenen Gefahren ftrahten ihm aus Denon's Lächen und Blidt; auch ber Nosenbuft mancher zeheimen füßen Einnde wehte ihm aus seinen Wegyben. Ich babe bas Bildniß seinen Mosten entgegen. Ich habe bas Bildniß seiner Auserforenen aus Argypten oft betrachtet: ruhend auf schwellenben Polstern, bie filberne Piefes zwissen Wosenlippen, bläft sie bie ätherischen Boltschen bes Dampfes vor sich hin. Eine solche Schon bentt im Rauchwolkton — was sollte sie nie Gebanten? Ich haben der Deut gefunden, daß die Drientalinnen bichteten ober schrieben; sie schreiben mit Blumen und bichten mit

19...

Russen! Der Ruhm hat keinen Reiz für sie; auch seine Stachsin kennen sie nicht, und haden keine Borstellung von der Schmach mancher weiblichen Berühmtheit. Napoleon führte sich sehr glücklich am herzen seiner ägypetischen Geliedten. Unter den Bedingungen ihres Daseins konnte sie im wahren Sinne des Wertes weiblichein. Sie ließ Gesiedblije schießen, wie am Abend das Wetter leuchtet! Eben hat mich mein Gedächtniß getäussit; ein schönes Gedicht von Anvary umsaft drei Strophen, welche er als das Werk siener Geliedten bezeichgen. Sie sind gestwoll und innig.

Rapoleon sprach mit Denon wie der Geist zum eigenen Heizen. Er vurste laut densten. Auch Denon dachte laut ihm gegenüber. Dit vertraute ihm der Erste Gonsul, was in dem Augenblid sein Herz am tiessten demegke, seinen Geist am regsten beschäftigte. Denon sand Consequenz in Handlungen seines hohen Freundes, welche Welt von ihren Gesichtspunsten aus bitter tadelte. Ich habe kein Urthell darüber, einmal, weil ich keine Politik verstehe, und wieder einmal, weil Kapoleon's Westen troh aller Ausschlifte, die er selbst darüber gad, wol noch in spaten Zeiten unbegresslich sein wird. Die Jusunst allein kann ihn verständlich machen, wol noch besonders, weil er sich zuweilen selbst nicht verstand.

Ich schrieb bamals, wie schon bemerkt, an einer Napoleonibe. Ach, wie unreif ist biese geblieben! Ich rühmte mich in meinen Auriseln, baß ich biese Dichtung zerrissen und ben Tyrann verabscheut habe. Ich gestehe dies alles bier nicht zu meinem Bortheil, nur zur Steuer der Wahrheit, zum Zeichen und Denkmal meines Unrechts und meiner Reue. Ich war nicht die Einzige auf Erden, die den Schöpfer tabelte, weil der Kutibi nicht am Wissesel

eines Eichbaums gewachsen ift — aber bennoch muß ich mich bitter tabeln.

Horace Sebastiani, ein Corfe, der dei Rapoleon in großer Gunst stand, war beinache so innig wie Denon in seine Plane eingeweist. Horace war ein thätiger Geist, seurig, dermessen, und dennoch besonnen, weitumsschauend, vieltumsschen, dasson des lossensient in seinen Berkebungen. Er war und blied Josephinen ergeben. Der Erste Confus hatte ihm kurz vor seiner Thronbesteigung erössnet, das er sich von Josephinen trennen müsse. Er that von Josephinen trennen müsse. Er that es mit herzzermalnendem Schwerz. Er that unrecht, und sichte es, hatte aber nicht worasische Kraft genug, der bessenn Stichter zu soszen. Horace Schaftian seize eine Borstellung im Ramen seines Corps auf, und ließ sie von seinen Kriegern unterschreiben. Sie war ergreisend, überzeugend und nachbruckvoll; doch der gesistriche und gefühlvolle Bersaffer wurde verbannt. Josephine wußte nicht um den Grund seiner Ungnade.

Horace Sebastiani war ber Bater ber unglüdlichen Herzogin von Preckin, die zu ber Zeit, von der ich spreche, noch nicht geboren war. Ihre liebendwirdige Mutter, geborne von Coigny, war früh gestorben. Der Schmerz des Berünkes ihrer Mutter überzog wie ein Gewölf den Krühling des Krüulein Sebastiani. Sonst aber ihren alles dem Gläde des jungen Paars zu lächen, welches im zartesten Alter verlobt wurde. Man weiß, wie entjestich diese hossinungen getäusch wurden. Das ispreckliche Loss der jungen zichnen Herzogin von Brastlin bewies aufs neue die Tücke des falschen Gläds und den Mannetherzen, die nicht gettergeben sind und der Welnterbert, die inicht gettergeben sind und der Welnterbert, wie dichthum sir

eine Bürgschaft seiner Dauer halten. Die Herzogin von Prasslin liebte ihren Gemahl, sie bat vor ihrer Ernorbung tausend Tode geltiten. Bergebend freche fie, ihre eignen Rechte und die ihrer unschuldigen Kinder emporauhalten, ihr entstobenes Glüd wieder zu erringen, ihren Gemahl zu sich zurückzischien. Alle ihre Bestrebungen scheiterten an den Känten einer Berworfenen, die den Bethörten in den Ränten einer Berworfenen, die den Bethörten über Bethörten über Bethörten in den Kanten einer Berworfenen, die den volles Weis, abrilder Mutter seiner bei Kinder! Er morbete sie auf die listigste und ruckolosse Weise.

Dann als er fah, daß ihn die Hölle verwies und bas Schaffot feiner wartete, entgog er fich bem Blutgerrift burch ben Tob. Es hieß, Berwandte hatten ihn bagu bewogen, um ben glanzenben Namen feines Gesichlechts der Schmach bes Hentertobes zu entziehen.

So glauben Bethorte Die Efre gu retten, indem fie bem Staven bes Berbrechens, bem gottvergeffenen Luftling und Mobrer noch einen Schatten ber Efre retten; benn bie Welt begnugt fich mit bem Schein!

Es waren brei Manner in Frankreich, welche die Gabe feinen Gesellschaftstons im höchsten Erade befaßen, unter denne Kürft Lallevrand der gesistreichste vor. Unter bessen Kürft Lallevrand der gesistreichste vor. Unter bessen besteht der die Sandelungen destimmten, wäre er nicht alleindes Musterdib garter Beltsitte, sondern auch einer der besten Menschen gewosen. Ich pstegte im Scherz zu sagen: Frau von Stael habe ihm einen Unterrock angegogen; denn edermann erkannte Tallevrand's treues Bild in der meisterhaften Schilberung der Medamme de Bernon im Roman "Delphine". Sie opfert Leonce und Delphine mit sanatischer Kälter, ohne daß die Liebenden sie verachten delcher hofen könnten. Bielleicht war es auch Talleyrand selbs, der die Satel mit Rapoleon ente

weite, welcher fie fur feine Tobfeindin hielt, weil er fie nicht verftand.

Ich bin gezwungen, an biefem Ort in meine Darjellung bliden zu lassen; boch werben mich viele verstehen, welchen die damaligen Sachlagen bekannt sind. Auch muß ich über den Tod des jungen Prinzen weniges ichreiben, der einen ewigen Schatten auf Napoleon wirft. Kalleyrand hat den Berdacht, diese That vorausgewusst zu haben, durch ein Wort von sich abgewälzt, das höllissells flingt, in welchem ich aber nur tiese Wehnuth erbliste. Auf Napoleon's Frage: "War benn der Tod bes Prinzen Enghien ein Berbrechen?" antwortete Talleyrand: "Sire! Die That war schlimmer als ein Berbrechen, sie war ein Kehstriff."

Es ift bekannt, duß Josephine und Hortense Rapoleon's knie unter firomenden Thicknen umfasten, und isn ansseheten, den edeln Brinzen nicht umbringen zu lassen. Ich schweige über die Beweggründe seiner That, welche er seiner Bertrauten enthüllte und welche ich durch diese erstütz; sie waren politischer Natur, auch selbstisch. Napoleon glauber es Frankreich, ja der Welt schuldig zu sein, seine Stellung zu sichern, damit der kinftlich aufgethürmte Ban seiner Gewollt nicht zusammenstützte und der Stamm der Bourbond durch den Kall seines herrlichsten Iweigst sede hoffnung auf Wiederherftellung entschwinden sche Genes langen Zeitraums batte es bedurft, ehe Napoleon's ergebenfte Kreunde und Berehrer sich iber biese Begebenheit beruhden tonnten.

Eine neue tiefe Bunde brachten die Begebenheiten aus der Bende ben Baterlandsfreunden. 3ch ichreibe bier nicht Geschichte, sondern erwähne nur ber Eindrude, welche die Begebenheiten machten. Abwendung der Gemitther von ibm, der feine großen Plane für seine Dynastie und sein Land nur durch Liebe und hingebung seines Bolls aussihren sonnte, war die erste Frucht seiner Thaten. Es ist anzunehmen, daß mächtige Ariebsedern, selbst seinem scharfen Blick undemerkdar, Einslus auf seine Handlungen hatten, und daß sein Untergang das fünstliche Wert der Feinde Frankreichs war.

Der Winter mar burch bie ichaubervollften Begebenbeiten bezeichnet: bie Chouans, an ihrer Spite George Caboubal, ber tapfere Royalift, ber treue Unhanger bes alten Berricherftammes, hatten fich gegen Rapoleon verbunbet. George Caboubal und elf feiner Mitverfchmerenen waren im tiefften Geheimniß nach Baris gefommen, um Sand an ihren Blan zu legen. Georg Caboubal gelang es oft, fich Rapoleon ju nabern. Er mar fein Denchler; man wollte fich bes Raifere bemachtigen, und ihn entführen. Dft mar George Caboubal unter allerhand Berfleibungen in ben Tuilerien. boch Rapoleon batte fo mobluberbachte Dagregeln getroffen. bag es meber möglich gemefen mare, ihn gujermorben, noch fich feiner au bemachtigen. Lajolais verrieth ben gangen Blan, obgleich er felbft bie Berichworenen bagu angespornt hatte, bie ohne ibn vielleicht nie nach Baris gegangen maren. General Moreau, ber matellofe Felbberr, voll Genius und Tapferfeit, und General Bichegru maren auf irgenbeine Beife Mitwiffer bes Geheimniffes; es ift unbefannt geblieben, in welchem Grabe. Riemand glaubte, baf fie foulbig feien, beibe maren ebel und tugenbhaft; allein es war möglich bies zu fein und bennoch Rapoleon zu verfennen und ju verfolgen. : Bichegru und Moreau hatten Frantreich glorreiche Siege erfampft, bas Boif liebte beibe. ... 11 - 167 HG/\*: 10

Rapoleon hatte 1802 jemand gefragt, wer eine feinen Berluft murbe erfeten tonnen, wenn es gelange ihn ju

ermorben. Der Befragte gab bie unbefonnene Unts wort: "Dies fonnte Moreau allein!" Die Frage mar in einem Tone und mit einem Blide begleitet, als fei fie aus gartlicher Befummernig fur Franfreich bervorgegangen. Wer weiß, ob bies nicht ber Rall mar! Denn ber Berfuch mit ber Sollenmafdine batte tiefen Einbrud auf Rapoleon gemacht. Bebenfalls batte ibm Die Untwort eine fcmeraliche Bunbe gefclagen. Sein Benehmen gegen Moreau mar nicht bas frubere, und Doreau's Schwiegermutter und Frau, beren Stols fie unbeliebt machte und bie fich vom Betragen ber Ramilie Rapoleon's verlett fühlte, batte Berbacht ermedt, beu einige unbefonnene und unüberlegte Reben nahrten, Bichegru muß Mitmiffenschaft von ber Berfdmorung gehabt haben. Es gelang ber Regierung, fich mit einem Schlag ber awolf Berichworenen und augleich Moreau's und Bichegru's au bemachtigen, und fie nach bem Temple au bringen. Die Berhaftung mar nicht ohne Blutvergießen por fich gegangen. Caboubal's Bunbesgenoffen wurden gefoltert. Bichegen fand man einige Rachte nach feiner Gefangenichaft erbroffelt mit feinem Schnupftuch. Lajolais murbe, wie ich fpaterbin ergablen merbe, beanabigt.

Eines Abends nach biefem schaubervollen Borgang botte ich die hausthüt ausgehen, Schritte schallen, ein eitbenes Gewand rauschen und Schlegel's Stubenthür ohne vorhergesendes Alopsen öffigen; es mochte um 10 Uhr fein. Wenige Minuten vergtugen, und ich obtte wiederum die Thür ausgehen, es wurde fein Worte gesprochen, ich vernahm nur noch leife leichte Schritte, das Rauschen bes seibenen Gewandes, das ich früher vernammen und das mich noch mehr als das erfte man itt unrestlärbarem Schauer durchtung. Einige Minuten daraus schalle Dovothea in mein Jimmer. "Weißt

bu, wer eben bier mar?" flufterte fie mir fcuchtern gu. -"3ch fann es mir nicht benten." - "Eugenia!" gab fie gur Antwort. - "Ber? Gugenia? Und bu haft fie mir nicht jugeführt?" 3ch machte eine Bewegung nach ber Thur bin, "Gei nur rubig!" rief Dorothea mich jurudhaltenb, "morgen fommt fie jum Frubftud!" 36 iduttelte ben Ropf und fagte ichmerglich: "Gie fommt gewiß nicht!" Allerdings tam fie nicht. Eugenia, wie fie Schlegele ju nennen pflegten, war bie Belbin bes Stude "Die naturliche Tochter" von Goethe. Ge mar Die Bringeffin Luife von Bourbon-Conti, welche Schlegels genau fannten. Gie hatte unweit von Beimar mit ihrem Scheingatten unter beffen Ramen auf ihrem fleinen Landgute gewohnt. Dan fab fie nur ju Bferbe, gang in Amagonentracht, ober mit ber Flinte in ber Sand. 36 fonnte bamale von Dorothea nicht mehr erfahren. Ale ich Dorothea in Frantfurt auffuchte, fragte ich fie, ob fle mir nichts von Eugenia fagen mochte? Gie gab nun aur Austunft: bag bie Bringeffin an biefem verhangnis vollen Abend Buflucht von ihr verlangt. Gie hatte ihr mit blutenbem Bergen biefe Bitte abichlagen muffen, bod fie batte por ber Doglichfeit gegittert, bas bie Boliei Eugenia auf ben Ferfen fei. "D batteft bu fie mir nur jugeführt!" rief ich aus. "Und was ift aus ihr geworben ?" "Sie ift in Maing im Gefangniß umgefommen", antwortete Dorotheg.

Frau von Helf, eine französische Dichterin in Paris, sagte mir bort, sie habe Eugenia gefannt, die in Main, gelebt habe. Dies war 1835. Diese Ersstnung wert keine Ersindung, denn Frau von Helf ist wahrheitsstiedend und wacker. Sie hatte seit ihrer Moreise von Main, die Prinzessin nicht wieder gesehen, noch von ihr gehört. Währschilich hatten ihr Kreunde aus dem Gesängnis

geholfen, und man hatte fie fur tobt ausgegeben. Bahricheinlich auch war fie in Baris 1804 an bemfelben Abend, wo fie bei Schlegele Buffucht gefucht, in bie Sanbe ber Boligei gefallen. Daß fie im Complot mit George Cadoudal gewesen und beshalb nach Baris ge- fommen, scheint feinem Zweifel unterworfen zu sein. Der Brocef Caboubal's und feiner Berbundeten murbe langwierig und erft im Sochsommer fpruchreif. Ueber Baris hatte fich bleiches Entfegen gelagert; man fah tein freubiges, ja fein ruhiges Geficht mehr. Die Legitimiften hofften auf ein Ereigniß, ohne ihre Soffnung auf irgendeine Bermuthung grunden ju fonnen. Der blos leibenbe Theil ber Bevolferung, ber nichts fürchtete, nichts hoffte und nur nach Rube lechzte, lebte fich in bumpfer Ergebung bin. Die Gefühlwollen und Dentenben, bie patriotifc Gefinnten, zwangen fich zur Rube, zur Uns thatigfeit, aber niemand mar es wohl ju Duth. Ahnung lag auf ben Gemuthern wie eine Gewitterwolfe. Dan tangte nicht auf einem Bulfan, aber ber Lavaboben unter ben Sugen war fdmul und bie Luft ichmer! Geben mir jedoch jum Winter 1804 gurud.

In biesem Winter fehste es nicht an glanzenben Feften und großen Luftbarfeiten. Die Preise ber Lebensmittel singen an gewaltig zu steigen. Der Handel
schmachtete. Napoleon hatte viel englische Waaren verbrennen lassen, boch, als wären sie von Umiant ober Abest, gingen sie unwersehrt aus beimilichen Kanasen wieber aus den Flammen hervor. Diel brave Kaussente verloren babei, einzelne geschickte Schusse gewannen. In Paris, wo seit unbenktlichen Zeiten Betrug und Hinterist mit Mich betrieben worden, wer bies ein Leichtes.

lift mit Glud betrieben worben, war bies ein Leichtes. Das Publifum zahlte unter anderm ben Stab feinften Berkal mit 50 Krancs; er war bas Werf englischer Maidinen und Aunftertigfeit und galt für frangofisches Produtt. Die englische Spannung entfremdete die Reifenben jener Nation, und die in der Belt verbreitete Stimmung verscheuchte noch andere von Paris.

Frau von Genlis hatte sich mir von neuem sehr zugewandt, ich war viel mit ihr beisammen. Ihr in Mittheitungen aus früherer und auch wol jehiger Zeit bestehender
Berfehr mit Rapoleon wurde sehr lebhast betrieben. Ihre
langen und zahlreichen Briefe kamen in seine Hand und
wurden ausmerksam gelesen. In abgestürzter Schrift, die
nur ihm selbst zu entzissern gelang, kam ein Auszug davon in seine Schreibassel, dann verbrannte er sie sofort
mit eigener Hand. Schade darum! Allein niemand
sollte wissen, von der wußte, was er durch sie erschyten.
Da sie sah, daß ich mit mehreren Kamilien des neun
hoss, der sich zu gestalten ansing, bekannt geworden, er-

öffnete fle mir, daß fle einen Wunsch hege, zu deffen Erfüllung ich ihr vielleicht behülslich sein könnte: sie modte in Auftragen ber Regierung ju literarifchen 3weden Reisen machen. 3ch erfullte meinen Auftrag mit großem Cifer; unter anberm beim Bergog von Baffano, ber, fomie feine icone Gemablin, mir febr gewogen mar. Er borte mich mit Untheil an und aus Berte auf verbindliche Beife: "Benn Gie, Dabame, bie Sie feit fo vielen Jahren biefe Frau fennen, aus Ueberzeugung fo gunftig fich fur fie ausbruden, fo wirb etwas fur fie gefcheben." Die Folge bewies, bag meine Bermenbung gefruchtet hatte. 3ch holte fie am Sonntag barauf ju einer Spazierfahrt nach bem Balb von Romainville. Diefe merfwurdige Frau, in beren Gewalt es ftanb, alles ju fein, was fie wollte, fur fo lange ale fie es wollte, mar an jenem iconen Tage gang Bartlichfeit, gang Bertrauen. Gie ergablte mehr Dertmurbiges aus ihrem Leben, ale in ihren Demoiren ftebt. Much brachte fie mich ju einem Entfchluffe, ber mir in feinem Befen gang fern lag. Gie ftellte mir por, ich folle ben jegigen Mugenblid jur Begrunbung meiner funftigen Grifteng benuten und mir burch meine wohlwollenden Befannten bei Sof eine Stelle auszumaden fuchen, a. B. ale beutiche Gouvernante bei einem Rinbe einer ber Schwestern Rapoleon's, mobei bas, was ich in ber Literatur bereits geleiftet hatte, befonbers mein Gifer fur Religion und Moral, fowie meine Runftfenntniffe machtig in bas Gewicht fallen murben! 3ch folgte ihr. Die Cache mistlang; jeboch ftant in allen beutschen Zeitungen, ich fet Borleferin bei Josephinen, ber nachmaligen Raiferin. Dies Los mare wirklich beneibenswerth gemejen! Es mar inbeg nur bie Rebe von ber fleinen iconen Bringeffin gatitia. Tochter bee

Marichalls von Franfreich, Joachim Murat. Die einsige Rrucht meiner Borftellung bei biefem mar ber intereffante Anblid und bas Gefprach mit Mabame Murat, mit Bortenfe und ben lieblichen Rinbern. Dabame Durat mar bei meiner Unfunft nicht ju Saufe, fie fam mit Bortenfe von Rapoleon ber. Sortenfe's große himmelblaue Augen ftrablien por Freude, und bie feelenberaufchenben Blide ihrer Schmagerin erglangten in fanften Thranen. Accordeel riefen fie que und verfchwiegen une Anwefenden nicht: bag fie von Rapoleon burch ihre Fürbitte bie Begnabigung eines ber Mitverichworenen ber Benbee, bes Abjutanten Lajolais, erlangt batten; er fame nun nicht auf bas Schaffot, wie feine elf Ditgenoffen. George Caboubal und bie anbern Saubter ber Berichmorenen. Unfchulbig war Lajolais infofern, ba er niemand verrathen hatte, ale feine Mitfdulbigen; burch ihn mar im Stillen bie gange Sache an bas Licht gejogen worben. Er mar ber Korm megen mit in bas Befangniß gefommen, mit verurtheilt worben. Lajolais' Mutter mar nach Baris gefommen und hatte, wie ihr gerathen worben war, bei Mabame Murat und Sortenfe fur ihren Sohn um Erbarmen gebeten. 2Bohlmei nenbe Freunde hatten ihr Muth jugefprochen. Die beiben fungen Bringeffinnen wußten nicht, bag fie nur Rollen in einem Schaufpiel ausgefüllt hatten, in welchem fie Die einzigen Betaufchten maren.

Madame Murat war in ber heitersten Stimmung, sie trug sie in das Gespräch über, welches sie mit mit führte. "Es wich mich sie freuen" sagte sie, "wenn meine Wahl auf Sie sallen kann. Als Dichterin müssen Sie sie sich schönes Deutsch sprechen. Ich biebend und aufrichtig. Die Frauen und Madden sind sittlicher als die Französsinnen.

Doch ich möchte noch über eins beruhigt fein: Haben Sie Liebe zu Kindern? Diese Cigenschaft ift seltener alls man glauben sollte. Und doch möchte man meinen, man tönnte nicht anders als Kinder lieben!" Die Bersicherungen, welche ich Madame Murat gab, schienen sie gänzlich hierüber zu beruhigen und einen für mich ganfigen Cindrud auf sie zu machen. Sie entließ mich mit den freundlichken Worten.

Es ift etwas gang Gigenes um Sofgunft. Sofluft beraufcht vielleicht auch die vernunftigften Denfchen, fie überfirnift Schwachen und fleden ber Ehronenben: fie ift ein feines Gift, welches auch toblich werben fann. Ber nicht burch Geburt und Berhaltniffe gezwungen ift, fie einzugthmen, ber bleibe bavon. Ich habe in meinem Leben nicht allein biejenigen gefannt, welche bie bochften Berfonen umgaben, benen ich ju nahen bas Glud hatte; fonbern auch biefe felbft, und fie find mir verehrungsmurbig und liebenswerth ericbienen. Buweilen maren jeboch ihre Umgebungen nicht im Ginflang mit ihnen. Der Sof ift bie Schule ber Seuchelei. Es trifft fich, bag bie ebelften ber Thronestinder fich burch ben falichen Glang geheuchelter Liebe und Treue blenben laffen und bem Beften unrecht thun. Der Reib ift bas Bechfelfieber ber Sofleute; fie ergrimmen ftill bei jeber Bunftbezeigung, bie einem anbern augewendet mirb. felbft legen ben Dafftab ihrer Beurtheilung an bie übrige Menfcheit unrichtig an; fie glauben nicht an Denichenwerth, und baran find oft bie Denfchen felbft foulb. Sie fuchen ben Bebietern Diefelbe Meinung vom Denfchengeschlecht beigubringen, Die fie gefaßt haben, und bas nicht immer mit Unrecht. Sie fonnen bei biefen Gefinnungen bes Distrauens, ber Disgunft nicht gludlich fein. 3mei habe ich gefannt, Die langft ein Grabftein

bedt. Gine gehorte ju ben vorzüglichften ihres Gefchlechts, voll Beift, Gemuth, Befinnung, Freude am Schonen und Guten. 3ch nenne fie nicht; bie trauernbe Liebe, Die an ihrer Gruft weint, wird fie errathen. Muge in Muge, Sand in Sand mit ihrer vortrefflichen Gebieterin, bohrte fie fich einen Dold in bas Berg, weil fie mahnte, nicht wie ehemals von ihr geliebt zu fein. Gine andere, Dberhofmeifterin, Die ber feinfühlenbften, fanfteften und geiftvollften Thronestochter beigefellt mar, verzehrte fich in Unmuth und Rummer über bie Sulb, welche ihre Dame einer ebeln Frau gumandte, Die ein Inbegriff aller Bollfommenbeiten mar. Giferfucht und Reib bemach. tigten fic ber Ungludlichen in bem Dage, bag fie ihre Gebieterin mit hamifchem Spott verlette. Gie fragte fie unter anderm, wie alt fie fei. "Gedgig Jahre", war bie Untwort. "Gin icones hohes Alter", fagte bie Dberhofmeifterin mit giftigem Blid und Lacheln, "und noch Leibenschaften!" Raturlich mußte fie verabichiedet merben. Gie befchloß ihr Leben in ber Berbannung bes Sofe. Spott und Sohn trennt alle Banbe; ber Dolditich verlest minber toblich, wenn bie Baffe nicht pergiftet ift.

Der neue Hof Napoleon's war bald vollzählig beiiammen, niemand ließ sich bayu einladen. Die Kamilie Kapoleon vourbe förmlich belagert. Die Beründerlichfeit ber Glüdslaunen, der Wechsel der Dinge bis auf den beutigen Tag, jede Lehre des Schieffals, geschreiben mit Kammen, Blut und Afränen, war in den Wind geschlagen. Niemand dachte daran, daß am politischen Horizont die neue Sonne eine Rebelsonne sein könnte! Kurus und Titessuch stiegen auf eine sabelhafte Hofen. Der Migewaltige, der zu diesem allen den Anlas gegeben und zum Vorwand diente, erschien dem Auge des geben und zum Vorwand diente, erschien dem Auge des Denfers um so fleinlicher, als er nach Größe und Sobeit rang. Lange vor ber wirflichen Thronbesteigung waren alle Biberfammlingen, Archive und felch ibe unbebeutenbsten Schartefen bes gangen Reichs bis auf das fleinste Blatt durchsucht worden, um bie Cossime für alle, die repräsentiere mußten, zu bestimmen. Gine Menge Kunster wurden zu solchen Arbeiten verwendet; es waren auch einige von benen babei, die die rothe Mits getragen.

So jung ich damale war, erstaunte ich in Rummer und Sorge über die Chamaleonsnatur der damaligen Franzosen. Sie kamen mir vor wie die Bauern in Gellert's Ergablung von der Pfarrerewahl. Sie lächel-

ten: "Ich ja, herr Umtmann, ja!"

Meine Anitellung bei Hof zerichtug sich aus verschiebenen Gründen; der eigentlichste war vielleicht ber Umstand, dass man mit's gleich ansch, ich tauge nicht bei Hof. Der Anfang war, daß ich auf dem genicht bei Hof. Der Anfang war, daß ich auf dem gande bei Addam Recamier wohnte, die man gleichfalls nicht mit günstigen Augen betrachtete, denn sie war der Frau von Staël sehr ergeben. Ich empfing einen sehr freund von Staël sehr ergeben. Ich empfing einen sehr freunden Murat, und blied den Sommer über bei Madame Mecamier, wo ich sehr fletsig arbeitete. Sie besaß ausgezichnete Freunde und Freundinnnen, die Kamilie Bernadotte, Kring Eugen, den Senator Regnaut St.-Lean die sehr ich fich in den Ballen und Sotrein die vereinigte bei sich in den Ballen und Sotrein die vereinigte bei sich in den Ballen und Sotrein die angeschenken Ophsomaten zugleich mit den Geschneten und Künstern vom ersten Kang, und die notwere aller Nationen. Ihre Schöhheit vonde zweich ein beittitten, aber die Güte ihres Horenbeitung den der Aufleinen.

ihren ferperlichen Reiz anbetangte, tonnte man sie ehr hubich als sich nennen; doch die unnennbare Anmunk ihres Wesens, der Zauder ihres Bilds, der seuchte Glanz ihrer Bunderaugen machten sie sichen. Ich begleitete sie zweisen zu einer Sibung bei dem berühmten Miniaturmaler Gurin, um sie durch Bortsesen zu erheitern.

Das erfte mal, ale wir jum Deifter binfubren, bemertte ich, baß fie ihren Mugenbrauen ein ftarteres Braun aufgetragen hatte, ale bie Ratur gethan, und ihren frifden Burpurlippen einen buntlern Farbenton. Erftarrt blidte fie mich an, und ließ mich gemabren, ale ich ihr mit einem Batifituche Die faliden Karben bebutfam abnahm. Enblich fragte fie: "Barum bas. Selmina?" 3ch antwortete : "Beil bie Ratur fcon alles fur Gie gethan bat, um bie Lieblichfeit und ben Ginflang Ihrer garben berguftellen." Gie überlegte ernfthaft eine Beile, mas ich ihr gefagt batte und gab mir recht. 3bre Sanftmuth mar bie eines Rinbes, auch ihre Beiterfeit und ihr holber Ernft nicht minber. Sierin lag ein Gewinn und ein feffelnber Reig, ber ihr aller Bergen gewann, Selten mar ein weiblich Befen Rind und Blume wie fte.

In jenem verhängnisvollen Sommer beschäftigte Moreau's Proces die Gemütiber; er gesellte sich zu ben übrigen Borgängen, gleichsam um die Schrecken ber frührem Monate bes Jahres zu vervollständigen. Ich ernte Moreau's Bruber, den Hovocaten, dei Maddum Kekamier kennen. Seine Offenheit war so unumschränkt, als sein Gerz ebel und tief empfand. Rie werde ich vergessen, was er über Frankreich und bessen Juliunst sagte. Wogu es wiederholen? Die Zeit dat bewiesen, daß er wahr gesprochen. Jum Weisigen bebarf es nicht einer besondern Himmelsgabe; wer gut denkt und richen einer besondern Himmelsgabe; wer gut denkt und rich

tig fühlt, bat baburch fcon einen fichern Blid in bie Bufunft.

Der Rreis in Glichy war anmuthig und ausgezeichnet. Degerando, ber Bhilosoph und werfthatige Beift für bie Bolfeflaffe, und feine hochft liebensmurbige Bemablin verbrachten ben Sommer bort. 3hr icones Rind, ber fleine Guftav, murbe bort burch feine liebevolle Mutter getäuscht. Es war nicht ber erfte fromme Betrug, ben sie ubte. Die Essafferin, die dem Kleinen die Bruft gab, mußte einen grunen Schleier sich überbangen, benn ber Rleine wollte burchque nur bie Dutterbruft. Es war schwer, ibn zu chafcen, er bestrebte sich immer, ben Schleier weganzieben, es schien, als wenn ber Mutterblidt ibn beim Einsaugen sehle, und als bedurfe er bessen, um das volle Glid, das einzige, was bem Menichen unverfummert ju Theil wirb, gang ju genießen.

Damit Diefe Stelle nicht mieverftanben werbe, bin ich hier eine Erlauterung fculbig. Frau von Degerando bewohnte mit ihrem Bater, einem Baron Rathfamhaufen, bas Lanbichlog ihres Batere im Elfag. Gie mar noch im ersten Aufbluben ihres Fruhlings und unver-mablt, als die Revolution ausbrach und auch ber gutmuthigen, friedlichen Bevolferung jener Begend ihre Greuel mitbrachte. Die Bauern wollten bas Schloß verwuften und plundern. Annette erfuhr bavon, eilte ihnen entgegen, warf sich ihnen zu Gusen und beschwor sie, ben Greis und seine Sauslichkeit zu schonen und fin friedlich flecten gu laffen. Sie theilte ibr weniges Gob unter ben Butifperiden aus, und endlich gelang es ibr, fie gu rühren und Reue in ihrem herzen gu erregen. Baron Rathfambaufen war ihnen ftele ein gitiger herr gewefen, fie hatten bas Fraulein ftete fo fehr verehrt ale ge= 14

Selmina von Chein. I.

liebt. Gie verfprachen ihr, fie gemabren zu laffen und ihrem Bater mit feiner Diene ju enthullen, mas porgegangen mar. Unnette mußte alle Diener, ausgenommen einen alten getreuen, megfenben. Auch feine weibliche Dienerschaft behielt fie mehr. Mit ber erften Dorgenbammerung fand fie auf, beforgte bas Sauswefen, bann bie Ruche und fand allerhand Bormande, um es ihrem Bater erflarlich ju machen, bag nur Unbreas bie Speifen hereinbrachte und vorlegte. 3mei Bferbe und ben Bagen batten bie Bauern unberührt gelaffen. Man fuhr nach Tifche fpagieren und mehr ale ein ergrauter Bauer, ber ihnen begegnete, budte fich gu bem Guteberen und fußte ihm die Band wie in frubern Tagen. Baron Rathfambaufen lebte mie fruber und erloich fanft, unbefannt mit ber Lage ber Dinge. batte Unnette fur Gelb gegrbeitet und bie geringfte und grobite Arbeit nicht verschmabt, bamit ihr Bater nur feine vier Schuffeln auf ben Tifch befam.

So viel Tugend und Liebe wurde belohnt, als wenn es fich ber himmel jum Augenmerf gemacht hatte, Annette bas iconfe Glud zu bereiten. Uebrigens war ber Kreis, ber Annette im Schloß Clichy umgab, auserlejen und in Einklang miteinander.

Lemonten, ein geistwoller Schriftsteller, erheiterte die Gesellschaft ungemein; er gab die niedlichten Gesellschaftes hiele an und pendete innreiche Lieber und Gedellschaftes hiele an und pendete innreiche Lieber und Gedichte. Michel Beer, ein beredsamer Abvocat von Wissenschaft und Talent, war ein Oheim des berühmten Meisters der Tone Meyerbeer. Er gerieth mit mit in Erreit wegen einer Kindesmotderin aus der Nachbarschaft von Schloß Clicky, die überwiesen war. Michel Beer wollte sie retten. Madame Recamier unterführte ihn eisfrig, die Verbrecherin sam nicht auf das Schasse. Auch ich ich eisfrig,

wurde heute milber fur fie gestimmt fein ale fich mar. Roch viele andere Ramen fcmudten biefen Rreis. Die wei Creolinnen, Boe und Birginie, beren eine fpaterbin jur Raiferin Jofephine fam, erft vierzehnjahrig bamale, entgudten aller Blide. Dan bente fich zwei Rofenfnospen an einem Stengel, amei unschuldvolle Wefen, bie nur eben erft vom Simmel heruntergeflattert ichienen. Camille Jordan und Mathieu von Montmorenci erichienen nicht in biefen Abendgefellichaften, fie maren gu ernft und ju beschäftigti; auch Degerando verließ felten am Abend fein Studirgimmer. Die Unterhaltung mar gemuthlich, ungezwungen. Dabame Recamier hatte für jeben ihrer Gafte finnige Borte, wohlwollenbe Blide, und wenn fie auch nur lachelte, fo fprach bies Lacheln jum Bergen. Gie hatte ein fo eigenthumliches Befen, baß man juweilen vergaß, baß fie eine Frangofin mar. Denn nicht mit Unrecht bat Frau pon Genlis bemerft, bag Frangofinnen Bieberholungen voneinander find. Soweit ich mich auf Englanderinnen verftebe, finbe ich, baß biefe bas noch weit mehr finb.

Der geistbegabte Kunstenner Commariva, der eine bedeutende Gemälvesammlung in seinem Landschöfes aufstweiseln im Salon der Madame Recamier. Er gab uns ein Diner und dadurch Gelegenheit, seine Kunsstschäft und Leden im Baris sein Mohen im Berei "fant und Leden im Baris seit Appolen I." beichrieben. Im ganzen ist beinache jede Beschreibung eine undantsdare Mäshe, der Lefer liedt mehr, sich aus einigen Zeilen eine Borsellung zu machen, bei der seine Phantasse thätig ist. Die liedenswürdige Madame Michel, bamals Guttin eines Mannes, den sein sieren Mannes, den kein des John aus die auf ihr anden wirden den den den den der gestaden. Dies Schloss war eine Landschloss ein. Dies Schloss war eine Kantschloss eine Antwickloss eine Antwickloss eine Auflich eines Mannes, den kein auf ihr Landschloss ein. Dies Schloss war ein

leuchtendes Centrum aller mobernen Bracht. Der Garten prangte mit Wunderblumen und mit volkwüchsigen bohen Baumen. Die Einrichtung bes Schlosse war fürstlich. Der Speiselaal glanzte von fostbarem Geräth. Als wir nach Haule suhren, sagte Madame Recamier mit ihrer gewöhnlichen bezaubernden Raiveität und Kindlicheit: "Wie ist's, wir haben von Gold gegessen, aber nicht wahr, es schweckt bester bei mir und geht auch nicht so langweilig zu?" Ich sehre da hinzu, sie hätte recht.

Denon lub Benriette Menbelsfohn und mich ein, in einem feiner fleinen Bimmer, Die auf Die Geine berausgingen, ein glangendes Reuerwert angufeben, welches auf ber Brude ber Gintracht abgebrannt werben follte. Es war in ber That ein herrlicher Unblid, boch mitten im Benuß folug Die eiferne Brude um, auf beren rechte Seite fich bie Bufchauer gebrangt hatten. Ber fchwimmen fonnte, fam mit bem Leben baron. Die Stimmung nach folden larmenben Festlichfeiten, befonbere noch wenn fie burch Unfalle getrubt worben, ift bochft unerfreulich. Wann wird man babin gelangen, folde Ergoplichfeiten in Brot und Arbeit ju verwandeln, mo fie bas Bolf ungefahrbet genießen fann? Allein ich bachte, man tonnte biefer faben Bergnugungen fatt fein. Bie fo anbere fonnte es erfreuen, wie mußte es rubren und befeligen, wenn fo eine Familie, begleitet von gleichgefinnten Freunden, in bie Butte bee Durftigen trate, Diefe erquidte, fleibete, fpeifte, trantte, bas Muge naf von Ruhrung, bie Sand von Dantesthranen. Much Balle, Concerte u. bgl. m. jum Beften ber Urmen baben meinen Beifall nicht. Soffentlich wird eine Beit erfcheinen, mo es eines folden Dagnets nicht bebarf, um eine Daffe Menfchen für eine gute Sandlung ju einem 3med auf einen Bunft ju concentriren. Bir

find nun beinahe 50 Jahre weiter, boch fteht noch alles Dies auf bem alten Bled. Bir waren noch lange bei Denon geblieben, und fonnten feinen Bagen befommen, und gurudaubringen. Bir brachten Benriette nach Saufe und traten bebergt unfern Weg nach Schloff Clichn an. Tobtenftille herrichte auf bem Relbe und bie Bewohner bes Schloffes maren in Schlummer. Die Racht mar hell und ruhig. Die Bilber bes geräufchs vollen Abende traten in icharfen Umriffen por meine Seele, bange Ahnungen bewegten mich. Ach, fie maren verheißungevoll. Belde Begebenheiten hatten ben Schluß bes vergangenen Jahres und bie gange Dauer bes jesi= gen bezeichnet! Bas fur Geftalten maren ber Buchfe Banborens entfcblupft, wenn fie fich einen Augenblid luftete!

Unfang Rovember, mo Juliette Recamier Glichn verließ, vertaufchte ich ben Aufenthalt unter ihrem gaftlichen Dach mit bem in einer fleinen englischen Benfionsanftalt, welche mir meine Freundin Gambe zugewiefen hatte. Friedrich Schlegel fam nach Baris und eröffnete mir, baß er bes Aufenthaltes in Roln berglich fatt mare, fo liebe reich und ebel feine Freunde Boifferee fur ibn gefinnt feien. Er hoffte noch auf einen Birfungefreis in Baris, allein es mar feiner zu ermitteln.

ţ

Rapoleon gehörte faft ausschließlich ber Bolitif. Er wollte bie Belt von Englands induftrieller Berrichaft befreien, querft Rufland unterjochen, bann England vernichten. Bielleicht hatte er recht. Biffenschaftliche Unternehmungen murben beifeite gefchoben.

3d hatte bie "Frangofifden Discellen" unüberlegterweife ichon lange abgegeben, verbiente aber boch fleifig burch meine Arbeiten; allein bie bestimmte, wenn auch be= icheibene Ginnahme fur bie erftern fiel meg. Friedrich Schlegel hatte unrecht gehabt, mich ju bewegen, barauf au vergichten. 3ch ichrieb inbeg willfommene Beitrage fur Schweighaufer, arbeitete Ueberfepungen aus bem Altfrangofifden fur Schlegel und that, fury gefagt, Alles. was in meinen Rraften ftanb, um mich por Mangel gu fcuben, und es gelang mir. Lange por feinem Erfcheinen hatte ich mein Berf: "Runft und Leben in Baris feit Rapoleon I.", begonnen. Durch bas Anschauen ber vie len Gegenstande, bie bies Werf umfaßt, ging viel Beit barauf, boch es erwarb allgemeinen Beifall und mein Rame wurde baburch weit verbreitet. 3ch gab auch Friedrich Schlegel Beitrage ju feiner "Curopa", er nahm fie mit Freuden und bat mich immer um neue; ich gab fie meift anonym. Die "Guropa" mar ein gebiegenes Blatt . fie fand nur tein Bublifum, bas fie verfteben fonnte; es ftanben berrliche Muffate von Dorothea Schlegel barin, a. B. über bie "Delphine" ber grau von Stael. Died Bert bedurfte einer Rritif von oben berunter. Man wird wol verfteben, bag ich mit biefem Bort nicht Dorothea über Goethe ju ftellen meine, allein eine benfende Frau wie fie, fcwingt fich immer ju einer geiftigen Sobe binauf, welche Danner erft erflimmen und juweilen verfaumen, fie ju befteigen. Dies gilt befonberd bei Beurtheilungen bes weiblichen Befens, welches ein Mann nie in feiner gangen Ausbehnung begreift. "Der Dann ift ber reifenbe Strom, auf welchem fein Bild ruhen bleibt! Das Beib ift bie fpiegelnbe ftille Flut, welche jeben Begenftand fefthalt und ihm barmonifchen Schimmer verleiht!"

In ber Zeit, von welcher ich jest schreibe, waren Friedrich und Wilhelm Schlegel uneines, fie entzweiten und verfohnten fich noch öfters seiten: zwei Brüder, welche fich ehemals so gartich geliebt und so treu im Einverständnif fur beutsche Geisteserhebung und Poeffe gewirft hatten. Jum Glüd erfuhr ber literarische Pobel nichts davon. Die eble Stael war Bermittlerin. Der hauptspund bes Jwisses dag darin, daß Kriebrich Schlegel und Dorothea fatholisch geworden. Im Stillen hatte Wilschem Schlegel gern dasselbe gethan, doch Krau von Stael gad es nicht zu, sie bestämpte seinen Michael gern dasselbe gethan, doch Krau von Etatel gad es nicht zu, sie bestämpte seinen Knichtluß mit allen Wassen ihrer Ueberlegenheit, mit aller Glut ihres Eiserb für die zute Sache. Kriebrich vonag immer heftiger und tiefer in bie Irregewinde seines Glaubenswechsels. Da sein Zugendseuer verraucht war, so verknöcherte er sich in Sugendseuer verraucht war, so verknöcherte er sich in Koptenen und Dogment; dabei kreuzten sich in ihn, um die Werwirrung seines Innern beller ins Licht zu sehn. Der Andblist war der ihöner alter Schlossinkunner, die in Kammen lobern; Väume und Blüten, die sich das dem kieden das dem sinkenden Deutsphan und Plüten, die sich das dem kieden mitten im Krühlsing von der Kamme verzehrt und verfoste, und bringen feine Krucht.

Briebrich gelangte nach Wien. Er war bort willfommen. Die gemüthlichen Defterreicher sahen ihn fill trauernb in seinen neuen Wirtungstreisen und blieben ihm hold, nicht allein wegen bessen, was er früher gewesen, sondern wegen ber Größe, die immer noch seinen Fall begleitete. Wir kommen wieder auf ihn gurud. Da ich dies Wert nur entwerfe, um große Erinnerungen ausgufrischen, undekannte Jüge zu enthüllen und theuer

Da ich bies Werf nur entwerfe, um große Erinnerungen aufgufrichen, unbekannte Büge zu enthüllen und theuer erkaufte Wahrheiten zu verbreiten, so wird mir verziehen werben, wenn ich über einen Theil meiner Bergangenbeit einen Schleier werfe.

Chegy's Mutter war ftreng fatholisch, Tochter eines verbienstvollen Oberingenieurs, Namens Pollin, einsach und arbeitsom erzogen. Sie schols bie Berbinbung mit ihrem Brautigam mit Zwersicht in Gottes-Hulb und

Baterliebe. Die ftrengfte Sparfamfeit, ber unermubetfte Rleiß, Die reinfte Frommigfeit malteten in ber fleinen Saushaltung bes liebevollen Paars vor. Bater Pollin mar ein fehr gefchicter Ingenieur, ber im Stillen burch raftlofe Bemuhungen bie Biffenfchaft weiter brachte. Unton Leonhard pon Chein mar ber Spatling biefer Che. bas jungfte pon 17 Rinbern, Die bestimmt maren. Erbe und Barabies um bie Bette ju bevolfern. Coon hatte fein Bater bie herrliche Brude von Reuilly erbaut, beren Entwurfe, Blane und Mobelle in Bort und Beichnung por mir liegen, indeg ber Ruhm biefes Berte feinem Chef, bem herrn Berronnet, anbeimfiel. Schon batte fic Brude an Brude im iconen Franfreich unter Cheap's Entwurfen und Leitung erhoben und Safen an Safen war burch feine Ginficht und Biffenfchaft in Stand gefest worben, noch funftig ber Berftorung und Berbeerung ber Beit und ber Aluten Erot ju bieten, ale ber Lieblingemunich bes murbigen Alten erfüllt murbe und ber Cohn gur Belt fam, ber bie großen Gebanten, bie er noch im Bufen trug, ausführen follte. Denn bem wiffenschaftlich Thronenden liegt feine Dynaftie nicht minber am Bergen, ale bem, ber einen Thron ber Erbe behauptet! Bier liegt bie Erbfolge nicht in ben Bufalligfeiten ber Abfunft, fonbern ber Beift bestimmt fie allein.

Das blühende Knäbchen mit himmelblauen strahlenben Augen und goldblonden Goden, das der sinnlige Reister Bolilly in seiner vollen Schönheit auf die Leinwand warf, Jirkel und Globus in den rosigen Handchen, weidete nach 14 Monaten seiner Geburt als Erdpring der Wissenschaft und des Auhms die Angen der gärtlichen Actern. Allein das Schieffal wollte es anderes: es wies ihm ein anderes Reich des Wissens an und leitete den durchbringenden Forscherblick des holden Sprößlings auf die Myfierien des entfernten Alterthums, belebte das scheintodte Sansfrit durch die Kraft seine Liebe allein. Denn nicht eine Halfsquelle zur Erlangung der tiessten aller Sprachwissenischesen war auf dem seinen Band Europas zu sindem. Thehat mit funszehn Jahren aus einischen Klaichem Antried die ebene Bahn verlassen, die inie eber Bater gedrochen. Er betrat mit vollem Bewußtsein dessen gedrochen. Er betrat mit vollem Bewußtsein dessen, das er opferte, den steilen Dornenpfad des orientalischen Studiums, ansangs mit behussammen und mutdigem Berfolgen der Histopfen seines großen Weisterschiedung und des Erringen des Bands gerinschlug und das Erringen des Arabischen und Persischen von einer andern Seite bet erkreite.

Beheimnigvoll und machtig lodte ihn ber beraufchende Duft orientalischen Dichtens. Richt ben gierlichen Bruntgarten ber orientalifchen Boeffe wollte er Rrange und Strauge wie feine Borganger entwinden, er wollte in bas Berg ber Balbung bringen, auf ben himmelfviegeln= ben fluten wogen, Die fternenflammenben Gipfel ber Felfenhohen erflimmen und alle hinter fich laffen, Die jemale borthin geftrebt. Seine ungebrudten Berte, Die noch nicht ans Licht beforbert worben find und felbft biejenigen, welche er in Drud gegeben, bezeugen, bag er fein glorreiches Biel erreicht hat. Langlois, ber berühmte Inbianift, Chegy's Schuler, fah eines Tage mit mir Die Manufcripte feines ebeln Meiftere burch und rief mit bebenben Lippen: "Gin einziges biefer Berfe mare binreichend, feinem Berfaffer Die Unfterblichfeit ju fichern!" Das Bergeichnis berfelben wird ber Lefer in Michaud's allgemeiner Biographie und in meiner biographifchen Rotig über Chegy's Werfe finden. 3ch habe bagu ben Brief bes Indianiften Lubwig Bolen und bes vortrefflichen

Drientatisten Samuel Munt, ber in Negopten war und bort leuchtende Spuren seines Daseins zurückgelassen hat, nun aber seit mehreren Jahren, nachdem er zwölf Jahre bei der großen Bibliothef in Paris angestellt war, bas Licht ber Augen verloren hat, mit der Halfe seines Gehalts als Bibliothefar fein Leden fristet.

D Berbienft und Glud, warum feib ihr gefchieben ?! Soll ich es aussprechen, warum Chein nur mich und feine Mutter in bas Geheimniß feines Studiums jog? 3a, ich thue es auf bie Gefahr bin, bag fein feliger Beift mir gurnt. Dit einem Bergen voll Cobnestreue und Singebung liebte er einen Freund, ber fich oft feinen Bater nannte, oft ihm weife rieth, ihm zwedmäßig beiftanb, allein ihm nicht verbeblte, bag es ihm bas Berg brechen murbe, wenn Chein feine Laufbabn als Indianift in ihrem vollen Glange antrate und verfolate. Chean nahm fich bie Binte febr au Bergen, er batte einen bittern Rampf zu befteben. Geine ichon vollenbe ten Uebersenungen mehrerer ber wichtigften inbifden Werfe. feine grammatifalifden Forfdungen über bie Entftehung und bas Befen aller morgenlandifden Sprachen und ihrer Bermanbtichaft mit bem Sansfrit auf beinabe zweitaufend Rarten und andern wichtigen Forfdungen fonnten nicht an bas Licht gezogen werben, ohne baß Chean als ber erfte aller Drientaliften anerfannt wurde. Er fühlte, daß fein Berg brach, wenn bas gefchahe, und wiewol er ben Ruhm erfehnte, ber erfte Frangofe ju fein auf bem feften ganbe, ber bas Studium bes Inbifchen fur bas gange Europa juganglich gemacht, fo wollte er bas nicht auf Roften ber Rube und Bufriebenheit feines großen Freundes thun, und er fcmieg von allen ruhmvollen Fruchten feines Strebens, Die fcon gereift waren und that blos fund, bag er bas Sansfrit aus bem Grunde

er kannte ben Umfang seines Opfers. Er vermuthete und ich glaube mit Recht, daß es fein Freund nicht annehmen wurde, wenn er es kannte. Auch nicht einmal ich, fonbern feine geliebte Mutter allein fannte bie Triebfeder feiner Handlungsweise. Ich wurde ihm vor-gestellt haben, daß er verantwortlich fei für die Hemmung, welche bies Opfer bem Fortgang ber Biffenichaft und ber Begrundung feiner Erifteng bringen mußte, weil die Berfe, Die er vollendet und in feinem Bulte verhehlte, fogleich bei ihrem Erscheinen eine weite große Bahn fur bas Studium bes Sansfrit eröffnet haben wurben, jugleich auch ber Welt gezeigt hatten, was Chen fcon geleiftet hatte. Durch dies Berhehlen blieb, was er geleiftet, unbefannt und fein Rubm mangelhaft, feine bebeutenbften Schuler tamen ihm gubor und ber Ruhm, ben er felbft geerntet hatte, wenn er mit feinen Arbeiten hervorgetreten mare, ging auf fle über. Diejenigen fran-Biffchen Belehrten, welche unter feiner Leitung bie meiften Fortichritte machten, waren Loifeleur Deslongdamps und Langlois: amei Danner von reinem Sergen. von Dant und Liebe erfüllt; Eugene Burnouf, ber Cobn bes berühmten Belleniften biefes Ramens, ber nach Chen's Tobe feines Meiftere Ratheber bavontrug. Wir wunfchten bie gange prangende Reibe ber Commiltonen biefer berühmten Schuler aufzugablen, wollen uns jeboch hier barauf befchranten, einige auslandifdje Schuler bes ebeln Deiftere ju nennen: Wilhelm von Sumbolbt, Boblen, Rofegarten, Bopp, Durich, Mitfcherlich, August Bilbelm von Schlegel, Laffen, Rofen, Sinel.

Bu Chen's Familie gehorte bie verwitwete Untoinette Legrand, eine eble, vielgeprufte Frau, bie nir herg-

lich ergeben war, und beren Schwester, Elisabeth Quevanne, mit ihrem Gatten und zwei Töchtern; Woelseis
von La Boir Kreininville; herr Durand, Witwer einer
Schwester Cheky's (sein verdienstvoller Sohn wurde in
Deutschland als vortressticher Diplomat geschähl); außerdem
mehrere Enkel, die verwaist waren. Meine Schwägerin
Luevanne wollte mir wohl. Die Rücksichten auf Katholicität, deutsche Abbunft und Vermögenslosigsteit, welche
somwägerin greininville wirtten, übten keinen Einfluß
auf sene zwei milden und flaren Seelen.

Der Raifer ließ bie Ingenieurschule, beren Generals infpector feit Chen's bes Batere Tobe nun fein Bermandter und Freund Baron Bronp mar, nach bem Balais Bourbon verlegen. Der rubmlich befannte Ingenieur Lefage, ein ehemaliger College Chegy's und bie Baroneffe Brony, eine Rrau von Geift und Gefühl, Schmefter meines Schwagers Freminville , beeiferten fich auf bas liebevollite, Die fleine Wohnung, Die meine Schwiegermutter erhielt, freundlich einzurichten. Gie beftand que brei Biecen im erften Stodwert bes ehemaligen Balgis Bourbon und brei im Entrefol fur uns, Die nur funf Ruf bod und fonnenlos maren. Die Bohnung mar ungefund und unfreundlich, ber Umaug überque befchmerlich, Die Entfernung von ber faiferlichen Bibliothef bebeutenb, ber Weg uber bie Brude Lubwig's XV. burch Sturm und Regenguffe ober in beißen Commertagen febr befdwerlich. Er mußte bes Tage viermal gurudgelegt werden. Chegy mußte von gehn bis zwei Uhr Rachmittag im erften Bimmer ber Bibliothef ber Danus fcrivte verweilen. Diefe gange Bibliothef mar unheigbar. Dies mar eine Erfparnigmagregel, welche bie frubern Directoren unter bem Bormand "Feueregefahr au perhuten" eingeführt batten. Um so nichtiger war biefer Borwand, als biefe gange Abtheilung bes Bibliothefgebaue bes bewohnt war und gebeit wurde. Schigh's Gesundbeit litt empfindlich burch biefe Maßregel; Herr Karl Hafe und Laporte du Theil wurden minder davon ansgegriffen, auch waren sie nicht im ersten Jimmer, bessen Ebür ungushörtich geösinet wurde.

Mis ich 1833 im Spatherbft jum erften mal wieber biefe Raume betrat, Die ich feit 1810 nicht mehr gefeben batte, empfing mich Barme in allen brei Stuben, wo nich die brei Emploves aufhielten. 3ch brach unverhoblen in beftiges Weinen aus. Warum, ach warum hatte Chein bort aufgeopfert, werben muffen? Dem Staate einige Saufen Solg erfpart und unerfesliche Menfchen in Gefahr gebracht! Safe traf ich lebend und ziemlich gefund, Loifeleur war franklich und ftarb jung. 3ch habe mich nicht erkundigt, ob die menschenfreundliche Beranderung auf ber Bibliothef nicht vielleicht von Buigot herrührte, bem man fie gutrauen fonnte. Rie war ein Brofeffor mit größerer Liebe, mit vaterlicherer Sorgfalt, mit tieferm Ginverftanbniß um feine Schuler bemubt gemefen ale Cheap. Und nie bat einer fchnobern Undant, ale er von einigen, Die ich nicht nenne, erlebt. Bis über bas Grab bingus murbe fein ebler Rame gefchmabt und verlaftert, fein Berbienft verfleinert. Sogar feine ungludliche Bitme mußte unter Diefem Saffe, unter biefem Reibe leiben. Dan nahm Familienverhaltniffe jum Bormand, um biefe That ju befchonigen. Gein altefter Gobn mußte fur Journgle fcreiben, um Brot gu effen, ftatt fich gu einem tuchtigen Schriftsteller und ju einem literarifchen Umte berangubilben. Gein jungfter, ein Jungling von berrlichen Unlagen fur bie Runft, empfing feine ber Aufmunterungen, welche wol sonft in Frankreich ben Sohnen großer Manner zu Theil werben. Ungeachtet meiner Anftrengung und Opfer bufte er seine Gesundheit burch übermenschlichen Fleiß ein und ftarb am gebrochenen Herzen in ber Biute bed Lebens. Der Witwe selbst wurde ein jährliches Almosen zugeworfen. Still davon! Es gibt ein besteres Dasein, eine gettilche Begletung! Sie ruf ich an, heras auf das Haupt berjenigen, die an Chézy moralischen Reuchelmord begangen haben.

Durch bie Borftellungen eines Bronn, eines Spiveftre be Saco und anderer großer Danner, großentheils auch burch eigene Liebe jum Orient hatte fich Rapoleon bewogen gefunden, bem Studium ber Sprache biefes Sandes größere Aufmunterungen als bisher ju gemahren. Er feste einen Breis von 3000 France auf Die gelungenfte Ueberfepung eines perfifchen Berts und abnliche Belohnung auf verschiebene Arbeiten gleicher Art. Rapoleon, beffen umfaffenbe Plane fowenig eine Grenge fannten als ber unenbliche Raum, mußte und beurtheilte auf bas flarfte, bag ber Drient in geiftiger und materieller Sinficht mit allen Beziehungen Europas verwebt werben muffe, wenn letteres geiftig und in praftifcher Sinficht wieber emporbluben follte. Gein Bug nach Rufland hatte hauptfachlich biefe Anficht gum Grunde. 218 Rapoleon feinen großen unvergleichlichen Blan gefaßt hatte, bem bie Buth ber Glemente Bernichtung brachte, bem aber nun bie geinbfeligfeit berjenigen. auf bie er am meiften baute, fchablicher ale biefe entgegentrat, ba batte er auf Dant gerechnet und an Betheuerungen ber Treue geglaubt.

Alle Großen haben mehr ober minder Urfache, bie Menschen zu verachten. Napoleon hatte solange bie Belt fieht mehr Urfache bagu als jeber, und er war eine

zu eble Ratur, um nicht fortan an Menschenwerth zu glauben.

Die dumpfe, erwartungsvolle Unruhe, die wie eine Betterwolfe auf der Welt (agerte, hatte auch mich erstellt ein hers sichofte Oden, so and des meine nicht. Meine Kinder frünkelten sehr in meiner ungefunden Abohnung; ich war von seiten des Gemüthte viellen auch angegriffen und erschützert. Und die prophetische Stimme in meinem Innern, die in jener Zeit zum erken mal lant wurde und über die ich nicht schweizer ann, weil sie sich so oft und so glängend bewährt dat, wurde zwar vernommen, aber übertändt. Ahnungsschauer vertiesen mir; daß entsfesische Unglid über Baris hereinbrechen müßte. Oft sagte ich mir ganz laut die zwei Zeilen aus Schlegel's "Alarkos" vor:

Die Mauern febn mich an wie Leichenfteine, Mir ift, ale tounte bier nur Unbeil haufen!

boch ich unterdrückte biese Stimme der Ahnung. Daß Rapoleon, Gemahl der Kaliertochter, von allen gektönien Schuptern geseiert, stürzen und entikront werden foune, sam damals wol niemand in den Sinn; ihm am wenigsten. Er sannte die Geschickte und das Menschenzzz, und deunsch glaubte er an die Dauer bes Menschengluds und an die Teue des Menschenzens.

Ich hatte zur Stärfung meiner Söhne einige Sommer in Montmorenci zugebracht und uns alle sehr gestärft und erquidt gesunden. Ich hatte gerwünsigt, ben Winter in Balais Bourbon zuzubringen. Eines Tags fam Chézy mit ungewöhnlicher Heiterseit nach Haufe zuruf. Seine Mutter bemerke früher als ich, daß etwas Ungewöhnliches vorgegangen sein mußte. Ein beiteres Lächeln, ein slammender Wick verstätzten leine Jüge. Da er die Frage liebevoller Reugier

auf unfern Lippen ichweben fah, nahm er unfere Banbe in bie feinigen, fußte fie und fagte: "Ihr murbet nimmer errathen, wo ich herfomme; ich war beim turfifchen Gefandten, mein Beg führt an feinem Sotel vorbei. Bor bem Gitterthor bes Gartens ftanben viel Rengies rige, weil man ihn eben fpagieren geben fab; auch ich blieb nicht fern. Der freundliche Blid. mit welchem er bie Menge mufterte, blieb auf mir fo moblgefällig haften, bag er mir in bas Berg brang. Achmet Effenbi ift ein iconer Dann mit ebeln regelmäßigen Bugen, boche geftaltet und feine ernfte Saltung ift mit Gragie vereinigt. Geine großen feurigen Augen fuchten bie meinigen, er rief feinem Begleiter auf Arabifch ju: "Diefem Beficht gehörte ein Turban!" Diefe Borte ergriffen mich fo lebhaft, bag ich ihm unwillfurlich einige arabifche Berfe gurief. Dies horend, auf die Gitterthur gueilend, baran ruttelnd, ben Begleiter einen Binf gebenb, fie öffnen ju laffen, antwortete er mir gleichfalls in arabifden Berfen, mabrent ber Bartner mit einem Drud ber Sand bie Gitterthur öffnete. Der Gefandte trat mir entgegen und fubrte mich in ben Barten feines Sotele. Garten und Gartenfagl ftanben voll ber unpigften Blumen; mir fdminbelte por Ueberrafdung unb Bergnugen. 3ch mußte auf bem Divan an feiner Seite Blat nehmen. Er befturmte mich mit fcmeichelhaften Borten über mein Arabifd, banfte mir gartlich, bag ich ibn angerebet, brudte bie Soffnung que, mich balb und oft ju feben, ließ Erfrifchungen auftragen, verwidelte mich in ein Gefprach voll Geift und Berglichfeit und wollte mich ben gangen Tag bei fich behalten; boch ich mußte ja nach Saufe! Er hat verlangt, ich mochte bich biefer Tage au ibm fuhren, ich hoffe, bu gebft gern mit." Bie freudig fagte ich ihm au.

"Das ift alfo Leila!" rief er Chegy entgegen, "mein iconer Metfcnun; nun, ich wundere mich nicht, daß die Franken nichts nach Bielweiberei fragen, wer eine folche Schonheit befigt, verlangt nach feinem Barem." In Diefem Mugenblid fniete ber galante Turfe vor mir nieber, fragte mich, ob ich heute Abend nicht in die Oper ginge und ob er und seine Umgebung uns babin begleiten burften. Er fagte bas in reinem Frangofifch, bot mir ben Arm, um mir ben Garten ju geigen, ließ eine auserlefene Collation auftragen und erfuchte bann Chen auf Urabifch, fein Dolmeticher bei mir gu fein, indem er es nicht magen burfte, ein Gefprach auf Frangofifd mit mir fortaufeben. Er bat mich im Laufe bes Gefprachs, feine Sache bei Chegy ju fuhren, um ihn ju bewegen, bag er recht oft ju ihm fame. Che er mich an ben Wagen führte, ber und nach ber Oper bringen follte, ließ er feinen Bart mit Aloë einrauchern. Daffelbe thaten feine Begleiter. Es nahm fich ergoplich aus. Dan fuhr bann in die Oper, wo Chejy und ich guerft in Die Loge gingen, die fich bald mit einer Menge Turfen fullte. Alle waren icon und wohlgestaltet. Ich bewog Cheny oft, feinen orientalifchen Freund gu befuchen, ber fpaterbin abberufen murbe. Dir abnte nicht, welchen Schmera Diefer anmuthige Borgang in ber Erinnerung vorbereite. Bir erfuhren nicht lange nach Achmet Effendi's Abreife, bag ihm ber Großherr Die feibene Schnur jugeichidt habe; ben Grund erfuhren wir nicht.

Benn bie jehigen Begebenheiten auf irgendeine Beise früher ober später eine Sittigung für die Tuften herbeisihren, wenn der Deshotismus, das schande 30ch, das auf ihnen laftet, abgeschüttelt wird, so wird aus dem Beh bes blutigen Gemehels Segen hervorgehen! Röge biefs zit nicht mehr fern fein.

Chégy hatte vergessen, was ich vor wenig Jahren noch seinem Hergen, seinem Geiste und seinen Mußestunnen gewesen. Die Lieblichseit seiner Kinder rührte ihn nicht mehr. Wenn irgendiemand darüber sprach, so rie er mit unversennbarem Schmerz: "Ge sind garte Opser, welche ber Tob für sich ausgeschmidt hat!" Wer empfindet nicht mit mit, welchen Eindruck solche Worte auf ein Mutterherz machen mußten! Sie konnten meinen Lebensmuth zerschwierterig aber mein Gottvertrauen besteichte sie. Ein Lieb, welches ich im Sommer 1809 sang, bezeichnet treu meine damalige Stimmung:

Einsam saß ich oft in Thranen, Bang und ftarr mit trübem Sinn; Ohne hoffnung, ohne Sehnen Blidt' ich ftumm ins Beite hin.

Simmelelichter, Blumenauen Glangten, bluften nicht fur mich! Sin war Glauben und Bertrauen und ber hoffnungeftern entwich.

Schwebend zwifchen Luft und Qualen; Balb vom Strahl bes Lichts entzudt, Bieber balb zu finftern Qualen Singefchleubert, tief bebrudt!

Ber bie Seufger, bie ich hehlte, Die mein Engel nur verftanb, — Ber bie heißen Thranen gahlte, Bahlte wol bes Meeres Sanb!

Soffnung ftand an Ebens Thoren, Schloß fie auf bem glaub'gen Sinn; Bald war jebe Spur verloren, Alles ftumm und Alles hin!

Labung quell vom himmel nieber, Wieber ward ich noch erquist. Balb von finftern Rachten wieber Lief gebeugt, ber Duth gefnictt!

Birb benn nie die Marter enben? Bird benn nie die Ruhe blühn? Dust' ich jede Kraft verschweuben? Und die Frucht nie lohnend glühn?

Könnt' ich nur von hoffnung laffen, Alles ift ja tobt und bin! Muth verlaffen, Kraft verlaffen, Ift Entfagung nur Gewinn!

Mehreren unsere erften Dichter jener Tage wurde bies Lieb geschieft und fie liebten es und mich in dem Liebe. Die Lerche sand noch tiefern Antlang, sie war der heitere Anfichwung der gebengten Seele. Dies Lieb Lieb und andere dieser Art, dem reinsten Herzblut entquollen, werben mein Monument sein. Sinen Marmor verlange ich nicht, aber Liebe über meinem Grabe, denn ich habe sie verbient. Berdient? D, Liebe kann man nicht verdies nen, nur gewinnen.

 sucht von ebeln Krauen, geschätzt von außgezeichneten Familien, die mich in ihre Kreise zogen, sühlte ich bennoch ein Misbebagen, eine Berödung, die mich unbeschreiblich drückten. Ach, ich suchte Labung, wo keine quilkt. Meine Lage war brückend. Die boppette Hausbeltung in Parlis überstieg unsere Mittel. Der Errtag meiner Arbeiten war spärlich, so fleißig ich schreib. Ich darbte mir viel ab und konnte bennoch nicht bestehen. Der Legationskrauf Beucer half mir durch Vorschüffe, die er natürlich wiederbefam, ohne die ich aber dem äußersten Mangel preisgegeben gewesen wäre. Wein kleiner Mar sitt empfindlich durch unfere Roth. Ohne daß ich es wußte, nahm meine gute Marianne frische Eier und reine Andhmild auf Eredit und rettete mir so die beiden Kinder.

Der bamalige Herausgeber ber "Kranjössischen Miscelen", De. Friedlander, ein geistvoller Publicist, septe Karl Bertug in Weimar mit mir in Verhältnis, Dieser äußerte einmal in einem Briese: "Hätten Sie doch tausend Hände jum Schreiben!" 3ch athmete wieder auf und würde noch sleisiger geschrieben hoben, wenn ich Stofgehabt hätte. Doch ich beschäftigte mich sleisig mit meinen Kindern und woar is bescheiden gestlebet, daß ich nicht in große Gesellschaften gehen konnte, weiche für die journalistische Rausbahn unentbehrlich sind. Auch beschäftigte Bertuch mich nicht allein, sein Correspondent, herr Depping, welcher späcterin seine practische Staffgeit dem "Rongenblatt" zuwandte, füllte die meisten Blätter der Zeitschrift, "Condon und Paris" und im "Journal sür Literatur, Kunt. Lurus und Woder".

Bie gern ichrieb ich in falten Rachten am Ramin, wo ein paar Branbe eine fargliche Barme verbreiteten. Unerquidt burch ein warmes Getrant, ungelabt burch ein träftiges Nachtessellen! Ich entbehrte für die, welche mir auf der Welt das Abeuerste woren, meine lieben Kinder, für meinen Mann, der nur eine Inappe Einnahme bezog. In hobem Alter sind Entbehrungen harter als in der Jugend! Ich fühlte die meinigen nur insofern, als sie meine Kinder trofen.

Bacharias Werner suchte mich auf. Sein Rame war in Frankreich berühmt, seine Anwesenheit wurde gefeiert. Er war von unsern jesigen Boeten sehr verschieden. Bur das Aeußere seiner Erscheinung war er nicht im geringsten besorgt. Seine langen buschigen Augenbrauen, seine gluspenben ichwarzen Augen, seine schreine Jüheren Jüge, seine verwirrten Loden, seine graubraume Haut schienen nach einem Bart zu schreien; aber sie schwiegen, da be Jöpfe faum erft abgesetzt worden, aus Inkenntniß der Jukunst, die einige Jahrzehnde später mit dem Barte hervortrat. Werner war schlant und hager, seine Blide brannten, nie habe ich ihn lächeln geschen, nie hat seine Lippe seine Gedanken verschwiegen; sein Herr war wohlwollend, glübend, ein Fremdling auf dieser

Seine erste Bitte an mich war, baß er es mir zur Pflicht mache, ihm alles zu zeigen ober boch wenigstens anzubeuten, was in Baris Sehenswerthes sei. In großer Verlegenheit wendete ich mich sogleich an Denon. Die Kunstausstellung im Louvre war eben eröffnet worden; am Freitag sonnte man sie nur mit Einlassarten vom Director sehen. Denon schiefte eine für Werneund mich zum solgenden Eage. Werner blied einige Stunden bei mir und holte mich andern Tags ab.

3ch tam auf bas einsachfte gekleibet wie gewöhnlich in die Rotunde, die von oben erleuchtet ift, mein altestes Sohnchen an ber hand, Werner am Arm. Die Elite

von Baris war hier versammelt. Ungeachtet ber ungeheuern Menschenmasse in ber Rotunde und im großen Saale vernahm man kein lautes Wort.

Bir faben und erftaunt um. Die gange faiferliche Familie mar anwefenb. Werner, ber fie aus mehreren Bilbniffen fannte, glubte vor Freude, bie freilich ftumm bleiben mußte, und beobachtete fte mit mahrem Genug. Berr Lavale, ein feiner Mann, mar fo gutig, une auch bie Umgebungen bes Sofe ju nennen. Die Schonheit ber Bergogin von Baffano machte großen Ginbrud auf ben Dichter. Much Tallebrand's Gemablin batte bas Recht benutt, bas ibr ber Stand gab, au bem ihr Bemahl fie eben erhoben hatte, und erfchien gwar fteif und unbehülflich, boch mit fichtbarer Buverficht in bem glangenben Kreife, ber bie faiferliche Familie umgab. 3ch fonnte meine Augen von ber Kaiferin Josephine nicht abwenden. Gie genoß bamale einer blubenben Befund, beit. Die Jugend fehlte ihr, aber man fonnte ben Mangel nicht bemerten. Deun mit folden Augen bleibt man jung, und mit folder Unmuth bleibt man fcon. Untabelhaft und blenbend maren Sale, Edultern und Arme ber reigenden Frau, und voll Anmuth und Dufit ihre Bewegungen. Die Fürstin von Borghese mar nicht jugegen; fie mar frant auf ihrer Billa im Dorfe Chantilly. Doch fab Werner mit Bermunberung Murat's reizende Gemablin, auch Mabam Regnault be St.= Bean b'Angely, bie noch in ber Fulle ber Schonheit blubte. Napoleon bewegte fich heiter im Rreife feiner Familie. Werner war außer fich vor Freude, Dies alles gu feben und zwar in vollem Glange, benn bie Damen trugen Soffleibung und Brillanten. Gern batte ich mehr fur meinen Baft gethan, aber in meinem beicheibenen Rreife fant fich feine abnliche Belegenbeit

hierzu und Werner mußte fürlieb nehmen. Er that es gern.

Berner fam oft ju mir, fo ungenugend ihm mein Gefprach fein mußte. 3ch war nicht, wie Chamiffo mich 1809 in einem Briefe an Sibig befchrieben, "burchaus unwiffend", auch nicht, wie er hingufeste: "lieberlich, feine Dichterin". Unfere Tonbichter freuen fich noch beute, bag ich lieberlich bin, und ich glaube faum, bag fie mit Abalbert von Chamiffo fagen murben, ich fei feine Dichterin, benn mein Lieb ift echt. Berfe babe ich nie gemacht; fie verhalten fich jum echten Liebe wie ber Straß jum Brillanten!

Schon bamale mar Werner gefonnen, fatholifch gu werben; mit einigem Scharffinn hatte ich bas aus feinen Reben errathen fonnen. 2018 ich ju ihm von ber Abneigung meiner Schwiegermutter fprach, außerte er: "Bunbern Gie fich nicht, ba fie eifrig fatholifch ift; Die Scheibewand auf Erben ift wenigstens unüberfteigbar!" Cowie manchem anbern, ber feine Religion veranbert, icheint mir auch bei Werner ihm unbewußt Ruhmfucht jum Grunde gelegen gu haben, vielleicht auch bas Bedurfnig, feine Lage ju veranbern, boch gleichfalls unbewußt, benn Werner's Berg war treu und ehrlich. Er verließ Paris nach Berlauf einiger Bochen, und war bafelbft mit feinem Aufenthalt überaus gufrieben. Der geniale Runftler Ferbinand von Dlivier nannte Werner eine gebrochene Ratur. 3ch meine eber, baß er ein geis fliger Danton war, bem fein Saupt gu ichmer gemorben.

3ch habe eben Ferbinand von Dlivier genannt, und ich fann mich nicht enthalten, einige Erinnerungen an biefen geiftreichen Runftler bier einzuschalten.

Es war im Sommer 1807, an einem iconen hellen

Morgen, ale ber Legationefecretar aus Deffau angemelbet murbe mit ben Borten: er bringe einen Brief vom Geheimrath von Robe, einem Freund ber Rarfcin. Gin Jungling mit hober blonbumlodter Stirn, feurigen blauen Mugen, fcharfumzeichneten martigen Ge fichtegugen, vollen Lippen, auf benen Beift, Trop und Barme fcmebte, trat in biplomatifchem Coftum berein, bas ihm ftand wie eine Berfleibung; er wußte es aud. Es war Ferbinand von Olivier. Ich war immer gleich feelenvergnügt, wenn fo etwas von beutscher Luft bie verdumpften Bimmer bes Balais Bourbon, Die wir bemobuten, burchjog; fo empfing ich benn ben Frembling, ber fich auch gleich beimifch fublte, wie einen werthen Befannten. Ladelnb fagte er, inbem er ben Claque, mit fdmargen Strauffebern verbramt und mit funtelnber Mgraffe gefdmudt, auf meinen Schreibtifch niederlegte: "Den Legationefecretar, in ben mich ber Bergog geftedt, werbe ich nachftene wieder ausziehen, ich bin Runftler, bin nach Baris gefommen, um mich auszubilben: wenn ich nur erft wieber por ber Staffelei ftanbe!"

Es war die Zeit, wo Napoleon die Großen der Erde zu fich ind, um Paris zu füllen, zu beleben und durch den Koloß der aristofratischen Masse die letzen Gespensier der repulifansischen Schreckensacht zu verscheuchen, die überall gern noch ihren Sput treiben mochten. Mehr noch vielleicht, um die alte Dynastie zu franken. Den Namen Legitimischen kannte man damals nicht, sie hießen ei-devant; vielleicht könnten sie jest ei-opreds heißen? "Gebt einem Kranzosen des Tags 11/2 Pfund Weisservund einige Dußend mal das Wort Monsiour, so ist aussiehen", schreich 1803 Kriedrich von Schlegel, und er hatte im allgemeinen recht. Wie die Schwarzwälder geborene Uhrmacher, so sind die meisten Kranzosen geborene Ariftofraten. Rapoleon batte bas balb beraus, unb verfaumte nichts, um bie Funten aus ber Afche wieber berpor ju blafen; er mußte freilich nicht, fur wen er fich biefe Dube gab, benn bas alte Unhanglichfeitegefühl fur Berricher, bas er neu belebte, wollte nicht haften an bem neuen Berrn, und mit ben neugegoffenen Formen ber Ariftofratie, in bie fie fein Raiferthum fnetete und but. ging es ibm wie Werther mit ben Darchen, bie er Lottens Gefdwiftern verfconert wieder ergablt, fie beflagten fich : "Das vorige mal mar's andere geweft!" Berg und Ginn murgeln in Gewöhnungen feft; bebt fie aus ihrem alten Erbreich, fo verfummert Die Liebe. Dem General Bonaparte geborte eine Belt, Die aber folug Napoleon in Trummer. Tobtgeboren, wie jebe usurpirte Bewalt, war bie bes Raifers; ohne Josephine, welche bie Frangofen meifterhaft ju behandeln mußte, fonnte ihr Scheinleben fo wenig von Dauer fein, wie im befannten Marchen bas ber Ruben, welche ber Berggeift für feine icone Geliebte in Sofbamen und Cavaliere verwandelte. bie aber balb jufammenichrumpften,

Bir fprachen oft barüber. Ferdinand Dlivier erlebte noch bie Biebereinführung ber Afche Rapoleon's in bie Beltftabt, Die bem Gewaltigen fflavifch gehuldigt, ben abgebantten Gunftling Fortuna's fcmabend aus ihren Mauern geftoBen und nun aus Millionen Mugen in feiner prunfbelabenen Leiche bie größte Lehre aller Beiten wie eine Bieroglophe angaffte, ju ber fein Denfc ben Schluffel bat.

Bergog Frang von Anhalt-Deffau, ber hohe ichone Greis, mit ben leuchtenben Mugen und Wangen, fam unvermuthet mich gu befuchen. Ihn begleitete ber Bebeimrath von Robe, ein ehrenhaftes Stud beuticher Literatur aus ber Bopfzeit, welche auch bie golbene Beit Selmina von Cheab. I.



hieß. Man nannte sie nicht mit Unrecht so, benn nur wenigs Dichter darbten damals, wie noch dor twenigen Zahrzeihwen der herriche Wegel, Hölberlin, der große Künstler Genelli, und viele andere. Sie werben alle noch Benkmale bekommen; die Aobten kommen alle zu Ehren, aber die Lebendigen mögen sich vorsesen, daß sie nicht verfungern.

Der Herzog mußte sich tief buden, um in unser funf Buß hohen 3immer eingutreten. Er bedauerte, Gben nicht zu Haufe zu treffen, indem beiefer stett von 10—2 Uhr morgens auf der großen Bibliothef sein mußte, der bieß, ihn dort auszusüchen, und bat mich, ihn jegt nach der Bibliothef bes Gorps Legislatif zu begleiten, die im

Balais Bourbon befindlich.

Unter bem gemolbten Afggienagna bes Sofraums manbelnd ergahlte mir ber Bergog von ber neueften Jagb bes Raifers, Die er mitgemacht batte. Da fein Bilb aufzutreiben gemefen, batte ber Raifer allerlei gabmes Bieb aufammenbringen laffen, und fnallte nach Bergensluft binein - bie großte Chre, bie mol jemale Debien widerfahren. 3mei Jagdgehülfen hatten fich eines Berfebens ichulbig gemacht, Rapoleon wollte fie auf ber Stelle nieberichießen laffen, ber Bergog von Deffan mar ber einzige, ber Rapoleon porzuftellen magte, baß es Menfchen feien. Gein Muth gefiel bem Raifer er gewährte feine Bitte. 3ch bieg Rapoleon einen Burgengel, ber Bergog lachelte. ,Wenn ich nicht bie Jagb fo liebte", fagte er, "und fein ausgelernter BBaidmann mare, fo murbe er mich mit ben vielen anbern mediatifirt haben, benn es fcheint, ale hatte er une alle nur bagu fommen laffen."

Wir famen auf Matthiffon gu fprechen; Diefer Rame ift Schluffel zu meinem erften Jugenbparabicfe. Matthiffon

ift ber gelauterte Solty, wiewol bei biefem chemifchen Brocef ber Beifter auch bes Innigen und urfprunglich que fich felbft Solben und Blubenben manches verloren gegangen. Matthiffon's Glatte und garter Schmels machten mich querft auf bas Bedurfniß gierlicher, funftgemäßer Form aufmertfam, und ber Ginbrud, ben ich bapon empfing, wirfte auf mich wie alles Dufffalifche. er ermedte Kahigfeit jur Rachbildung und erichloß ben Ginn für melobifche Rugung ber Borte; mehr ale bies alles noch wirfte bas Bilb in meiner Seele, bas Gehnfucht und Wehmuth in feinen Liebern por meinem innern Blid mit einer Glorie umwebten. - Solty und Matthiffon, bie fugen Ganger bee fußeften Leibes, werfen ben Erquerflor über bas Leben, bas fich in niegestillter Gebnfucht pergebrt, und überftrablen bafur mit allen Wonnen ber Behmuth, mit allen Simmelbahnungen hoffenber Liebe bas Grab, ben Bort bes Friebens, bie Regenbogenbrude bee Jenfeite; Copreffen und Rofen weben barum. und ben mirren garm bes irbifden Dafeine burdmogt bie Meolebarfe, Die Beifterftimme ber Liebe, Die fich in einfamer Sehnfucht vernehmbar macht und bie Seelennahe bes Theuerften verfundet. Solche Bartheit und Reufcheit liegt nicht ber neuen Boefie ju Grunde, jemehr bie fleifch ift, und je beißer fie lodt und girrt, jemehr fie gefallt. Es gab gmar noch eine 3mifchenperiobe, Rovalie' "Blaue Blume", und bie,, Blumlein" und ,, Boglein" aus Ludwig Tied's ,, Sternbalb" hatten ungebuhrlich gejungt und fortgewuchert; boch mit einem mal nahm bie Boefie einen Unlauf, und that mit allen zwei gugen ben Salto mortale mitten in Die berbite Rleifchlichfeit binein. Gie mag feben, wie fie wieder beraustommt.

Der Herzog von Anhalt Deffau, mit bem ich von meiner Anhanglichkeit an Matthison sprach, die 15\* sprach, die ich mir durch Schlegel nicht hatte verkummen lassen, freute sich darüber, versprach dem werthen Schwer weiten Gruß zu beingen, und den werthen Schwer wie der meinen Gruß zu beingen, und den den dagemeinen seinen Antheil und seine Kreude aus, daß ich so grunddeutsch geblieden. "Sie mussen zu mir kommen" rief er aus, "dann wollen wir zusammen und in meinem Dessau, dann wollen wir zusammen und in meinem Dessau, dann wollen wir zusammen und in meinem Dessau, dann wieder!" — Der Herzog meinte die edle Herzoglin, deren treuer Begleiter Matthisson auf ihren Reissen war. "Er ist recht brav", seht er hinzu, "er bar recht viel Geduld mit der alten Frau!" Ich meinte, Matthisson würde die hohe Stre und das Glüd einer olchen Begleitung gewiß zu empfinden und zu schäßen wissen. "Jawol, wenn Sie es so nehmen", entgegnete der Herzog, "so muß ich bekennen, wir haben ihn alte von Herzen lieb, da mag's ihm bei uns schon beimisch sein!"

Beim Abichied empfahl mir ber Bergog noch ben jungen Dlivier, beffen Bruber Beinrich ihm nachkommen murbe. Dies gefchah auch balb; beibe Bruber fprachen febr fcon frangofifc, und Beinrich befonbere arbeitete mit eifernem Rleiß. Rerbinand's Legationefecretar - ich meine ben Claque mit Strauffebernverbramung . benn bas war alles Diplomatifche, womit er fich befaßt - bing, wie er es gelobt, am Ragel; er lebte nun ber Runft, bod jum taglich anhaltend productiven Schaffen und Geftalten mar Ferbinand ju genialifch, ju überquellend von Gebanten und Borftellungen, ju ftreng und unerfattlich in Unforberungen an fich felbft; benn nichte fonnte bem Dafftab ber Bollenbung entfprechen, ben er an Runftwerfe legte: Die Sternenboben, Die fein Ablerblid ermaß und erreichte, ju benen fonnten bie Schwingen nicht binauf, und wenn er bas fühlte, fo germalmte

ibn ein ungeheurer troftlofer Schmerg, ber ihn wie ein Ortan umberrif, bie er in einen Blumenboben erfcopft niederfant und feinem Lechzen bort Linderung zuquellen ließ. Boefie, Runftanfchauung, Gefelligfeit, Studium bes afthetischen Theile ber Theorien feiner Runft, Erichaffung neuer Theorien, — bahin, wo er mit bem Binfel nicht gelangte, wollte er nun auf rein geistigem Bege. Die Bufunft bat bewiefen, bag er fein Biel gut ine Muge gefaßt, benn mas ift in feinen Sanben bie Landichaft geworben: Gottes großer Gebante in feiner tiefften Erschauung! Seelen find diese Relsen, Diese Bipfel, Diefe befonnten Salme, Diefe fliegenben Bolten, alle biefe Daffen auf ben Gemalben fo voll Rube und innerer Lebensfulle, fo voll ftrenger Bahrheit, und inniger Schonheit, fo bonnernb und fo faufelnb, fo einlabenb und ftreng mahnend! Des Meiftere ganges eigenftes Gemuth ift barin ausgepragt, unericopflich neu bei jeber neuen Betrachtung jedes Bilb, und fein einziges wie bas andere; ja, man fühlt bei jebem, wie er gebieten mußte bem innern Drang, jurudftogen bie Fulle ber Schate, und fich befchranten, um in ber hochften Ginfachheit ber Darftellung bie hochfte Bahrheit zu erreichen. Bie von Anfang ber Dinge bie Geele mar, bie ber Menich querft im Berben empfangt, fo mar ber Bebante, ehe bie Runft ihn ben Ginnen anschaulich ober juganglich machen fonnte; und lebt ein großer Deifter, es lebte teiner je, ber nicht gefeufst hatte, bag bie Aus-führung hinter bem Gebanten jurudblieb, wenn auch bie Befchauenben befriedigt und entjudt waren. Dhue Boefle gibt es feinen Runftler. Alles, mas felbständig ber Seele und bem Gemuth entipringt, mas Schopfung, was Gebante, was Großthat, ift Boeffe. Die gange Ratur ift Boefie, fie ift auch Mufit und Rhothmus, benn

bas Auge fieht und bas Dhr hort, bas Berg aber bat alle forperlichen Ginne und bie geiftigen bagu, bas Berg ift eigentlich bie Bhantafie. Die Runft ift bie aus Geelen . und Willensfraft bervorgebenbe Steigerung aller Lebenefrafte jur That, ift bie Willenefraft in bochfter Boteng. Sie ift's, bie es entgudent beglaubigt, Gott ben Menichen ichuf nach feinem Bilbe und ben ewigen Funten ihm einhauchte, ber icopferifch in ihm lebt. D, wie ehrmurbig, wie groß ift bie liebevolle Sorge, womit ber Runftler alles Rleine bebenft und bebenten muß, um aus bem irbifden tobten Stoffe berpor jur Ericbeinung ju rufen, mas ibm in ber Seele ringend lebt! In jeber Runft, Die ber Menfc ubt, wie muß er unter feligen Schmergen ftreben und finnen, bis er bie Beftanbtheile jum Bert beifammen hat, gefonbert, gereinigt, in Ginflang gebracht, und nun alle Erbenmächte gwingt, bem Gott in feiner Bruft gu bienen!

Ich möchte Ferbinand von Olivier den Michel Angelo der Landichaft nennen, groß und bertilch, doch von jenderfortlicht, die aus der Külle der Empfindung, der Liebestraft hervorgeht; und von jener Größe, deren Anmuth der Schmer, ist. Sei diese Art der Aunstichdpfung nun Boeste, Musik, Blastis oder Walerei, ossendern sie sich in Michel Angelo's Racht, oder in Griechenlands Riobe, immer ist sie Brophetin, geweiht, unsterblich in ihren Ausstrahlungen, der Seelen höchsten Ausstrahlungen, der Seelen höchsten Ausstabungen

Einige Zeit nach ber Ankunft ber Brüber Olivier in Barts begann Heinrich ein Altargemälbe für eine Kirche in Deffau, ein heiliges Abendmahl, gang im altbeutichen Stil, an welchem wir große Kreube hatten; Kerbinand hingegen hatte auf einen Raum von beiläufig 21/2 Kuß

Höhe und verhältnismäßiger Brette, eine anmuthvolle Parkpartie in Wasserfarben gemalt: im Hintergrunde das Schloß von Kertara, Zusso mit den zwei Leonocen, der Dichter vor der Prinzessin fniend, den Kranz empfangend.

Der Gartner bedt getroft bas Binterhaus Schon ber Citronen unb Drangen ab.

Die befrangte Bufte Ariofto's, bie Bufte Birgil's und ber andern herrlichen Geifter waren umbergeftellt, nichts war vergeffen, alles mit echter Liebe gur Ericheinung gebracht. Ferdinand Olivier war bamals zweiundzwanzig Jahre alt. Er fagte und: "Auf biefem Bilde nuß ber Frühling leben, ber frischelte Schmelz bes grünen Rasens; bas gartefte, prangenofte Grün ber hohen Wipfel umber muß ihn in feinem erften Erwachen verfunben. Unemonen, Rarciffen, Brimeln, Beilden sprießen im Vorgrund, ein voller Bach schlingt sich wie auf Flügeln burch die Gräser, über die bunten Kiesel, seine frauseinben Wogen bemächtigen sich bes Sonnenftrable und gaufeln bamit umber. Streif= lichter bes jungen Morgens auf bem Grafe zwifden ben Baumwipfeln hindurch; die hellften Morgenschimmer ruben liebevoll auf bes Dichtere Rrange, fein Ungeficht im hellbuntel, bie Pringeffin wie flammend in ber rofigen Lichtwerklarung, Leonore Sanvitale im Schatten, ba fie feitmarte bor ben beiben bem Befchauer naber fteht; die Charafteriftif der bei Gestalten soll auf bas treueste ber Dichtung entsprechen, der ganze Tasso unuf darin zu lesen sein." Ferdinand's Augen flammten, indem er bies sprach, seine Wangen glübten, war es boch, als bebe eine Kammenluft sein ringelndes Haar, denn es wogte auf seiner Stirn hoch auf, wie eine Flut, und seutte sich wieden. Das Gemälde aber blieb unvollendet.

Soll bas ben Runftler fcmergen ? Es follte nicht,

benn was der Genius im Geist errungen, das ift fein eigen, es ift geboren und lebt, und fame es nie gur Erscheinung; benn ewig ift die Welt der 3been, und nur die Außenwelt unterliegt der Vergänglichseit.

Rerbinand Dlivier mar echt mufifalifd. Mancher hohe Benuß war ihm in Paris erreichbar, in feltener Bollfommenheit glangten bie Concerte bes Confervatoriums, bie Borftellungen ber italienischen Dper, in beren Reiche Mogart's Schopfungen nicht fehlen burften. Ferbinand felbft fang portrefflich und fpielte ausgezeichnet fcon bas Bignoforte; in feinem Bortrag quoll bie Tiefe und Rulle feines Befens; wenn er irgend ein fcmergburchglutetes Stud von Beethoven fpielte, fonnte er einem bas Berg gerreißen. Much in feiner frubern Jugend habe ich ihn immer ernft gefeben; boch es that einem wohl: benn biefer Ernft feines Befens mar freudig, großartig, naturlich; feine innerliche Arbeit an fich felbft mar fo gebiegen. baß er fich unbewußt geben laffen und geben konnte. wie er war. - Es blieb nicht fo : "bes Lebens bebingenber Drang hat ben Menfchen veranbert".

Welche Tage haben wir burchlede! Frankreid, Baris, bamals ber kandungsblad der gestligen und fünstlerischen Welt, der Brennpunkt jedes deden Dranges der Zeit! Was es besas, war vorher nie dagewesen, und wird in der ganzen Welt schwerlich einmal wieder sein. Fresisch war Baris schon im Jahre 1808 nicht mehr, was es noch wenige Jahre zwor gewesen; die frische Siegesfröhlichseit über alles Errungene, und zwar in jedem Kreis gestligen und irblischen Wirfen, war theils abgeblüht, theils verkummert, und im Jwielsche der Jufunst wanste, verhällten Angeschieh, die Sorge umher. Und Deutsche aber fümmerte das nicht, wir freuten und der anlandenden Landsleute, erneuten frühere Besanntschen und empfingen dantbar die

himmelsgabe neuer Antonmilinge, von benen viele ber willsommensten uns schwertich andersow begegnet waren, als hier, wo alles hin mußte, wo hinsam, was sich regen sonnte. Wie heterogen die vielen Geister des Nordens, die hier zusammenschneiten, auch sein mochten, die floden sigtem sich ineinander, ein seines, glänzendes Ganze lagen sie zusammen, das Bewußtein gemeinsamen genaften Betrungs einigte fie, die Ueberzeugung, daß sie zum parifer Wesen einen Gegensch und eine Rafie bildeten.

Die Sonnabende der Fräulein Therese aus dem Winkel boten einen meist glänzenden Centrachpunkt sin bei Gäste aus dem Norden dar. Wir besuchten sie ost. Wein Wann war gern in deutschen Kressen, er sprach sein Mann war gern in deutschen Kressen, er sprach sein gutes Deutsch zwar nicht ohne Schwierigseit, doch er verstand alles, auch war er den mitterticher Ebeutschen Wintes, aus Sewern; die rüftige Achtzieren betete Wilhelm noch das deutsche Baterunser vor. Ils sont dons, ees Allemands! psiegte Chézy zu sagen; auch äußerte er disweisen: de crois qu'on est mieux en Allemane qu'icil

Dehlenschläger (Ferbinand Dlivier am meisten zugerhan) las uns seine Schöpfungen, eine nach der andern, wie er sie in das frischaftige Deutsch übertrug, das ihm eigen. Welche Dasis in der Sandwüste, die geistig Paris damals sur mich in voetischer sinsticht war! Chézh batte sien Versisch, das uralt Voetensch, nun durch und durch sich zu eigen gemacht, seine seligsten Schäde ausgebeutet, und pliog des Sandsrissums mit einer Glut, Gewalt, Ausdauer und Anstrengung, die ihn zum Ziele süberen sollte; ach, aber um welchen Preis! Gesundheit, häusliches Glück, Ledensfreude, gingen dabet verloren, und die Früchte seiner Mühen sind Ernten für fremde Hande. Seit er mir nun keinen Fund aus dem Persischen mehr

mittheilte, und fo gang in fich felbft abgefchloffen nur feinen Studien lebte, murbe mir bie Durre bes parifer Lebens unleiblich ; Rapoleon begunftigte feinen Mufichwung, ber nicht feinen Blanen und 3meden biente. Dan follte prunten, ergogen, ben Augenblid verproviantiren, und in bie alten Gleife, Fugen und Schichten fauberlich wieber einlenfen; ftatt pormarte follte es gurud. Bubwig's XIV. Sof war Napoleon's 3beal, und ungefahr wie bamals follte man bichten, ichreiben, Schauspiele geben und haben. Dapoleon murbigte fich jum Lever berab; viele abgelebte Cidevants, fowol ber Salons als ber Untidambre, wurden aufgestöbert, um alle Formen eines Lever de Louis XIV. wiederherftellen ju fonnen, bis in bas Bunbermingiafte binein; mit foldem Quarf qualte fich ber hervorragenbite Mann und Rriegshelb feiner Beit ab. In England haben fie auch Lepere: mahricheinlich noch in andern Ronigreichen; wir Deutsche fonnen auch noch bamit beglüdt werben, benn bie bochfte Gewalt ift auf bem beften Wege, auch Die fleinlichfte Begeichnung gur Bichtigfeit gu erheben. Die alten Thorbeiten ber Menichen find wie bie Burgelmannchen, bie man auf ben Ropf ftellt, und die fluge wieder auf ben Beinen ftehen. Es fagte einmal jemand, Die Dreebener famen gleich mit Frad und Glacchanbichuh auf Die Welt; man fonnte von ben Frangofen fagen, fie wurden gleich mit bem Ariftofratismus und bem Rococo Affenthum geboren, benn wer ju jener Beit bes Raiferthums auf Dem Salme in Baris lebte, fonnte ce mitanfeben, wie Rapoleon Schritt vor Schritt auf ben Thron bingebrangt wurde, und gwar burch bie Daffen, die alle Rleinlichfeiten ber Große ihm einbliefen; er hatte aber felbftanbig fein, fich felbft behaupten follen:

Du alaubit au fchieben, und bu wirft gefchoben!

Um unfere fleine beutiche Colonie her bildeten fich bald neue Anfiebelungen. Durch den wadern Beuer wurden wir Wilat bekannt, in bessen gaplichen Haufe beitere Stunden für und blübten. Wer den jungen lebensfrohen, frischen, seurigen Bilat 1808 gefannt, sucht ihn wenige Jahre darauf vergebens, besonders seit er nach Wien gurüdfam. Und Metternich nun gar, welch ein Verwandelter!

Mancher Staatsmann wird alt geboren, Metternich war im Jahre 1808 wirflich jung; er war blond, hatte fcone blaue Mugen, eine fanftgebogene Rafe, einen rothen Mund, beffen feine Lippen ber Biberglang eines marmen Lachelne umidwebte; es war eine Luft, ibn mit feinen allerliebiten Rinberchen, ben brei Alachstopfchen. mit apfelrothen Banglein in weißen Sooden au feben. wie fie ibn nedten und liebfoften, ale mare er ein alterer Bruder. Er ichien nicht ber Botichafter einer finftern Dacht ju fein, fonbern eine Simmelebotichaft ber Liebe und Freude gu bringen, gleichfam um bie Damenwelt ju troften, bag Graf Robengl fo manches 3ahr bort gemefen. Fürft Metternich ift eine urfprunglich eble wohlwollende Ratur, er meinte es ehrlich mit ber Belt und ber Beit; nicht ihn barf man ihres Bebes anflagen, er fühlte bei noch beiterm Simmel bas Gewitter, und wollte Blis und Golga vom Raiferftagt ableiten, ja von Guropa!

Talleyrand hatte nur darum größere Capacität, weiter ftets nur ben Zweck vor Augen behielt, die Mittelein ziemlich gleich waren; man fonnte voraussiehen, daß aus dem fünstlichen subtilen Gerippe des diplomatischen Baues die Rägel frumm, die Stügen loder werben mußten, sobald Talleyrand, die Oberbindslammer, vom Rost ermärbet, heruntersiel. Die eigentlichen Grund-

urfachen ber Revolution von 1789, fowie ber Tochter, bie fie gebar - und gebaren wird, fteben in feiner Befcbichte ber Repolution verzeichnet; Die Unficht allein ift flar geworben, bag fie aus innerer Berborbenheit ber Safte bes gefellichaftlichen Korpere hervorging. So murbe es benen, bie nur burch allgemeine Ummalaung ibre 3mede erreichen fonnten, nicht fcmer bie Gabrung gu beforbern; ihr Gieg nennt ihre Ramen; welcher Begeichnung bebarf es noch? Aber feber, bem an Aufrechtbaltung bes frühern Buftanbes gelegen ift, wird einfeben, baß bas Seilmittel folimmer mar, ale bas Uebel. iener Beit bingen noch leichthin getufchte, rofige Bolfden mit golbenen Gaumen um bie Sonne ber; faum Talleyrand wußte es recht, bag fie fich jum Gewittergewölf aufammenballen murben, baf bies Gemitter in Bwifdenraumen paufiren, aber nicht mehr aufhoren murbe. Das ahnete ihm nicht, er hatte es fonft vielleicht noch abguleiten versucht - ftatt es aus fleinlicher Rache gegen Rapoleon beraufzubefcmoren.

Rapoleon lub schweres Unrecht auf sich, indem er sich den Staatsmann verseindete, der ihn eigentlich geschaffen hatte; denn man soll feine Stüße himversen und mit küßen treten, wenn man sie auch nicht mehr zu brauchen glaubt. Uederhaupt machte sich Rapoleon eines Kesters heilhaftig, welcher doch meist nur beschränkten Geistern ansseht, den, sich die Menschen og zu denfen, wie man sie eben nöthig hatte und wünschet. Er vermeinte in Talleyrand ungestraft den Briefter, den Gestmann, dersinsübern, tiesempsindssen Mann von Welt zu verseingen, indem er ihn zwang, seine Haushalterin, die Grand, zu seiner Gemahlin zu machen, um, wie er sagte, er Woralt icht zu hulbigen, und wenn Talleyrand die Grand nicht wollte, sie zu entsernen. Warum Talleys

rand bas nicht thun fonnte, moge ein anberer fagen, mich fummert's nicht. Es war nicht aus Liebe, benn bie Grand war über feine Liebeleien mit ihm gugleich ergraut, ein "refpectables Stud Fleifch", nun über bie Funfgig, in einen "großen Abelebrief" gewidelt gu merben bestimmt. 3ch traf fie im Sabre 1805 auf bem Dufeum; fie war bamale nur Dabame Grant ichlechtmeg, "qui faisait les honneurs de la maison du Ministre". - Les honneurs! Wie bie Frangofen mit ber Sprache umgeben! Dit großen blauen Junoaugen, bie blitten und boch nichte fagten, gerabe wie faliche Steine, fab fie bie Bilber ber Ausstellung an, ohne fich barüber nur mit einer Diene ju außern. Dan bieß fie bumm; fie fonnte es nicht fein, ba fie bei Talleprand lebte; unwiffend mar fie. Es wurde ergablt, fie habe geglaubt, Denon fei ber leibhaftige Robinson, und habe ihn mitleibig gefragt, mas benn que feinem armen Freitag geworben fei? leugnete bie Thatfache, er fonnte fie ja nicht eingestehen. Schon, weiß und roth, prachtig gewachfen, mit ftolgem Anftand, geputt wie eine Kurftin, batte fie fich, mas man gut confervirt beißt; wie eine Bfirfiche in Branntwein fam fie mir vot. Diefe nun heirathete Talleprand, und brutete Rache, bie leicht zu üben, weil fich Rapoleon ficher alaubte.

Die Zufunft ichien gesichert, man glaubte allgemein, bes Ablers Blig wurde bie Bolfen gertheilen, bie ichon brohenber, ichwarzer heraufzogen. Schon seit Rapoleou's Erhebung zum Consul auf Lebensgeit waren seine Bewunderer, mit ihnen bas herz bes Bolfs erfaltet; barauf hafte man ihn, und hielt ihn nur für ein nothwenbiges lebel, zuleht nur noch für ein lebel tout court. Durch seine Rachfolger trat sein Bilo belgsann, alles Lich auf Einen Brennpunft vereinigend, wie ein Stud von

Rembrandt hervor, weil jene fo machtige Schlagichatten um fich her warfen. Haß und Unwillen waren gefättigt, und schliesen nun über seinem Grabe fest, man sah was fein Sturz nach sich gezogen hatte — armes Frankreich!

Unfer fleiner, lieber beutsche Rreis entpfand wol guweilen ben fcmulen Sauch bee Samum, aber er brang nicht mit feiner vollen Gewalt in unfere grunenbe Dafie, besondere nicht in ben Bilat'ichen Ramilienfreis, in welchem bie berglichfte Baftlichfeit blubte. Bar auch Glife von Bilat nicht poetifch, fo war es boch ihre Erfcheinung; bei ihrer Schwefter Luife von Mengerehaufen mar es umgefehrt, fie mar lieblich mit ihrem nicht hoben, zierlichen Buche, ihren fanften braunen flaren Mugen; boch ber Betteifer pon Lilien und Rofen auf Glifens Stirne, Bangen und vollem Burpurmund, ihre duntelgolbenen Loden, ibre Romphengeftalt, ihr funtelnber Blid maren entzudenb. ergreifend, voller Reig; Glife befaß alle außere, Quife alle innere Ibealitat, beibe Schmeftern hatten etwas wie einen Duft von reiner, fittiger Beiblichfeit um fich ber. volltommenfte von beiben mar Luife. 3m Beng ibret Jahre mußten Gatte und Freundinnen an ihrem Grabe trauern; auch Glife ftarb jung.

Wohl beiben, fie ftarben, noch che bie entfeslichften Sturme ber Beit fich erhoben,

Pilats hatten zwei Töchter, Emma und Maria, zu benen ipäterhin noch Söhne hinzufamen. In Deutschland wurde, nicht lauge nach ihrer Anfunst, die ganze Kamilie katholisch, zuerst Elise, dann ihre Schwestern Auguste und Luife, und deren Genacht S, von Klinkowström. Die Convertiern bildeten in Wien einen geschlossenen Kreimit dem verdienstvollen, ebeln Freund, H. von Buchholz, mit dem verdienstvollen, ebeln Freund, H. von Buchholz,

mit Abam von Mäller's Familie, herrn und Frau von Dorr, Friedrich und Dorothes von Schlegel, fräulein Miljes aus Dressau, ber ausgezichneten Malerin, jest seit 1829 Ronne bei den Salesianerinnen, nachdem sie ihren Gatten, Professor Britisfer, versoren. Krüberbin traf man auch Wernere bort.

Kerbinand Olivier und die Seinen waren Protestanten geblieben, in Wien nicht zu ihrem Bortheil, auch in Munden nicht — wiewol man in beiden Siebten mit der Unterbrudung der Protestanten behutsam zu Werfe zing; sie ging eigentlich nur negativ vor fich, trat nur in einigen Provinzen burchaus grell hervor. Den Römlingen und Finsterlingen in beiden Städten waren Protestanten und Juden bie sie zusammen zu nennen Pflegten) minder versägt, als erleuchtete bulbsame Antholisen. Diese letzern hinwiederum sind den Gonvertiten nicht gewogen; allein nicht ihre Jahl ist Legion! "Pauvre humanite!" ruft Krau von Städ!

Noch find wir in Paris, noch ist's 1808, und ich muß zu Gerbinand von Olivier zurüch, bem dieser Whschnitt gewiddent is. Seine wahre Deutschehet mache mit ihn vorzüglich werth. Das geraubte Gemälde aus Danzig, "Das Jüngste Gericht", damals van Sick zugeschrieben, war eben im Museum ausgestellt; die Oliviers sührten mich bin; Ferdinand judelte mit seuchen Kugen, seine michsin; Ferdinand judelte mit seuchen Ausbe an Deutschland, der Zubel dem Andlick des alten Meisterwerts. Heinrich, der altere von beiden Brüdern, oft frünkelnd, wuste seine Empfindungen sest in sich zu verschließen. Auch starb er jung; erpansive Raturen dauern länger, denn die Gewalt des Jurüsdrängens nagt das Herz.

Am 16. Juni 1808 mußte ich nach Montmorency, benn es war in Baris und in ben niebern Zimmern im

Bwischengeschoff im Palais Bourbon fein Bleiben möglich, meine Kinder verquimten bort. Auch ich litt unaussprechlich.

Trübe Midverständniffe im Innern der Familie beuge ten mich, drudten mich nieder; ich brachte meine Tage und oft die Rachte in Thranen zu, sonnte nicht leben, sonnte auch den Tod nicht herbeiwunschen, weil ich meine Kinder liebte.

Schreiben mußte ich, weil unfere Ginnahme fnapp war. Wenn ich mich an bae Bureau feste, und bas weiße Blatt vor mir lag, fuhlte ich mit Entfegen meinen Ropf fo leer, wie bas Blatt, und feine Rraft in mir, ale jum Weinen. Wollte ich bie Rinber in bas Freie fuhren, fo hatten wir nichts als bie fteifen Tuiles rien , und bie ftaubbelabenen Champs - Elpfees. Chein war von feinem Studium bes Indifden fo bingenoms men, bag er nun an nichts auf Erben mehr Untheil nahm, und allenfalle mit feinen Manufcripten in bie thebaifche Bufte gegangen mare. Der fcone Brubling wedte in mir nur tieferes Web. Go fremb und einfam war ich in Baris, wo ich boch Dann und Rinber hatte! Diefe waren noch flein; meine liebften Freundinnen, Therefe aus bem Binfel und Glife Leuchfenring, mobnten weit; Dliviers waren beschäftigt; um mich ber Berftimmung und Rummer, außen Stidluft und Staub, und ftatt Bogelgefang bas Rlopfen ber Bafche auf ben Bafchbanten am Ufer und bae Gebrull ber Saufirer. Wenn man leibet, find außere Wiberwartigfeiten am unerträglichften. 3ch fublte mein Berg mit Sufen getreten, alle emporftrebenbe Jugenbfrafte gelahmt, ben vollen Blumenflor ber Geele vermuftet, bie Rnospen gefnidt; nun murbe ich es erft recht inne, wie efelhaft und troftlos bie Capitale du monde fur ein beutiches Gemuth ift! Ich sehnte mich in bas Grüne, in bas Freie; ich schloß die Augen, und sah Gewässer und Wiesen, wie der Durstige in der Buste durch eine Spiegelung getäuscht wird, die seinen verborrten Lippen einen Bach vorslog.

Schon lange hatte ich mich nicht mehr entichließen tonnen, bei meiner Schwiegermutter ju Tifch ju geben, umb af mein bitteres Thranenbrot allein. "Paris bringt Sie und Ihre Kleinen um", fagte Dr. Harbauer,

"Sie muffen fich auf bem ganbe erholen!"

Chean ging mit mir nach Chaillot und Baffy: folechte übertheuere Wohnungen, abgeftanbene Lebensmittel, furchtbare Theuerung, fein Balbesbuft, fein Blumenobem ber Biefen, und nur alle acht ober viergebn Tage bie Bewißheit Chegy au feben! Letteres mar es, mas mich jumeift fcmerate - ach, es erbitterte mich augleich; aber ich habe es auch feitbem noch immer fcmer ju buffen gehabt, wenn ich mich erbittern ließ, wo ich liebte; Liebe foll bulbfam bleiben! 3ch wollte nun weit weg, und mahlte Montmorency; bort war ich fcon mit Brafibent von Schewe und beffen murbiger Frau gewesen, bort maren Balbungen, Felber, Biefen und muntere Quellen! 36 eilte nun binunter. Bon ber Grofmutter batten bie Rleinen, bie fie gerne fah, Abichieb genommen. 3ch hatte fle, obwol im Saufe, feit einigen Monaten nicht gefeben ; bie Bohlwollenben unter ben Familienmitgliebern tabelten mich: mein Wegbleiben fei meber recht, noch flug, ftellten fie mir mit berglicher Barme vor. Gie hatten recht, boch jebe Ratur fann nur nach Daggabe ihrer moralifchen Kraft Ungerechtigfeiten tragen, ich hatte vergeffen, bag une unfere Leiben hienieben nur bieuen follen, biefe Rraft ju fteigern, ju barten, ju lautern, unb und eigentlich willfommen fein follten. Dit naffen

Mugen ging ich bie Treppe hinunter, mit heftigem Bergflopfen an ber Gingangethur ber Schwiegermutter porbei - und ich hoffte boch noch auf Ausgleichung; nur sartliche verfohnende Borte maren je fur fie uber meine Lippen, aus meiner Reber gefommen, ich fannte nicht bie Schroffheit eines apoftolifch-romifctatholifden Ginnes. Auch ftand mir bei ibr noch viel anberes entaegen. fie wollte mich weiblicher; fonnte ich bas fein, ich, bie wie ein Mann erzogen morben mar?

Da faß ich nun im Reisewagen mit ber treuen Marianne, mit meinen Rieinen. Der Weg ging an Gemufegarten und Felbern vorüber, flach und obe bis St. Denie. Bon ba an athmete man erft reine Luft; balb erquidte une ber Duft ber blubenben Rornfelber, Biefen und ber Schatten ber hohen Fruchtbaume auf ber Runftftrage.

Man war nun erft recht ficher, bag man Baris weit hinter fich hatte. Se naher an Montmorency, je heiter rer und reigenber bie Begenb, je buftreicher bie Luft von ben Balbhugeln ber. Montmorency trug feit 1789 im Boftzeichen ben Ramen Emile, 3. 3. Rouffeau gum Anbenten; übrigens bieg es immer Montmorench; benn es ift leichter einem Dinge bie Geele gu nehmen, ale ben Ramen, bafern es namlich eine Geele bat.

Schon aus ber Kerne fieht man bas Schlos, mo Bean Jacques mit ben toftlichen Speifen ber bergoglichen Tafel fo manchen Biffen, in Effig und Galle getaucht, binunterwurgen mußte. Sod thront es mit feinem fco. nen Bart über Rebenhugeln; ju feinen Sugen, auf ben Sohen und Abhangen ringonmher fcone Dorfer, einzelne Butten und Landichloffer, von uppiger Fulle ber Dbft. garten umgeben. Dort reifen bie furgftieligen Rirfchen, purpurn und vollmangig, bie Montmorency : Rirfchen heißen; keinem Menschen siel es ein, sie Emil-Kirschen zu nennen; sa, wenn der "Kmile" so frisch und lastig, so anktend und ladend water wie solche Kirschen, so wärs gegangen. Wann werden große Manner aufhören, ihren Genius zu meistern? Wie er geboren ist, soll der Gedonfe an das Licht! Der "Kmile", die "Nouvelle Heldisse" sind gefünstelt, Nousselle Weidisse" sind gefünstelt, Nousselle Beidisse sind gefünstelt, Nousselle Beidisse hat die Kirschen zu der die Khaten ihrer töniglichen Familte bezeugen, daß auch ihr Berfaste vom Leben nichts gelernt und nichts verz essen sichts gelernt und nichts verz essen sichts geren in kant einer Schnirbruft ift nichts Natissialse mehr; Goothe schwirt und nichts verz essen zu sie ihr die Katen ist die und werth was start und treu aus dem Herzen fammt, magse übrigens außsehen wie ein Jest oder ein Anner."

Beimden ichwirrten, Rachtigallen ichlugen, über ben Relbern fcwebten wirbelnbe Lerchen. Deine Rleinen jubelten por Luft, und mich umfing mit einem mal ein Frieben, eine Geligfeit, ale wenn ich nun am Biel aller Leiben fei. Drei Tage vergingen fo, übergludlich; am erfehnten Samftagabend eilten wir, Die Rinber niedlich geputt, mit ben Sandchen poller Rofen, Chen entgegen; auch er, ber arme, im endlofen Barie Gingeferferte murbe froblich in ber iconen Luft. Bu Saufe jog Chen feine Uhr hervor, und fragte: "Mienchen, was haft bu benn mit ber Uhr gemacht?" Unbefangen gab ich jur Antwort, bag ich gwar um halb tawolf nach ber Uhr gefeben, allein fie nicht angerührt habe. "Gieb ber", rief Chen, "ber Beiger ftanb auf puntt halb gwolf!" Die Rette mar geriprungen, mich burchaudte ein Abnungefchquer. Much meinem Manne wurde es fichtlich bebenflich babei. Die Uhr, fein liebftes Anbenten vom feligen Bater, mar ftete wie ein Seiligthum gehalten worben, und im beften Stand gemefen. Chegy bachte nicht baran, bag Beifterband bie Rette gefprengt, um mir ju bebeuten : Es ift aus, eine anbere Bhafe beiner Schmergen beginnt, unter biefem Dach wirft bu nicht wieber fclummern, bu bift nun beimatlos!

Bunder geschehen nicht mehr, sagt der Unglaube, der fich in seinem Dunkel brüftet. Welche Boraussesung! Ift denn nicht die gange Schöpfung Geheimnig und Bunder? Was weiß der Maustwurf vom Lichte? Was der Geschaffene, dem Tode Geborene, von der Ewigkeit? Wir haben das Wort, den Begriff nicht. Erft der Tod hat den Schstselle des Zenseits, erft die erstarrte Hand bebt der Afts Scholer.

Recht friedlich und fuß verging ber Sommer, meine Rinber erholten fich, ich felbft genas von meinem ichme-

ren Rummer. Chegy fam faft jeben Sonnabenb; Montage fruh begleitete ich ihn bis ju Barre, eine halbe Stunde von Montmorency, gurud. 3ch hoffte bamale noch, und wußte nicht, bag fur mich icon alles verloren! Bie befeligt ging ich bamale noch an Chen's Geite burch bie fconen Balbungen, bie Rleinen vor une ber. Bir befuchten eine gute alte Gartnerin', bie Dutter Marie, und beuteten ihren berrlichen Dbftgarten, überreich an Reigen, Melonen, Danbeln und Bfirfichen, aus. Sie liebfofte bie Rinber, und gab mit Freuden alles billig her. Wir irrten burch bie Raftanienmalber nach ben umliegenden Ortichaften, fanden uns auch wol beim Zang auf ber ichattigen Anhohe ein, wo an ben Sonntag. nachmittagen getangt murbe. Abende murben bie hoben Baume burd Reftone von farbigen Glaslampen verbunben, eine frobliche harmlofe Jugend aus Baris und ber Umgegend belebte bas landliche geft. Bir, bie wir fcon waren wie Rofen, beren Blatter nur noch jum Schein feft find, mabrend ber erfte Binbftof fie gerftieben fann, faben mit wehmuthiger guft bem froblichen Ereiben gu. Dein Indianift fcuttelte auf einige Stunden Die Laft feiner Forfchungen ab, und wenbete fich mahrend ber Feriengeit, die er meiftens hier zubrachte, zu bem ichon halb verlaffenen Berfischen gurud. Auf meinem Bucherbret lag für mich bas Danufcript von "Lancelot bu Lac", mit Miniaturgemalben auf Golbgrund, mit Dedfarben, aus alter, fleißiger, poefiegetreuer Beit. Daneben lag Firbuff's "Schahnameh", aus welchem Chegy bie Gpifobe von Ruftbem und Corab ausschrieb, welcher er in Baris nach Bergleichung verschiebener Terte Barianten beigefellte, bie befte Lesgrt baraus berftellenb; boch er verfaumte über fein Sansfrit, fie berauszugeben, und überfeste fie blos mundlich in unfern Gefprachen. Es mar

eine schone Zeit, sie war mein lestes Glud; zwar tein ungetrubtee, boch lagen noch Breter über ber Riuft, voi fremde Sande zwischen uns gegraden batten. Ich substen bas Schwanken vieser unsichern Brude, ahnte, daß sie morich war, und war grengenlos betrübt in solchen Stunden. Warnu mußte ich se solch, und niemals aus-Eunden. Warnu mußte ich se solch, und niemals aus-

reichenb, Rraft jum Entfagen finben?

Un einem milben Rachsommertag fam Ferbinand von Dlivier mit Beinrich ju uns. Sein erftes Bort mar: "Freuen Gie fich, ich habe bie neue Ausgabe bes «Fauft» in ber Tafche!" Rach Tifche eilten wir nach bem See, Ferbinand trug uns bie gange Dichtung vor. Er batte noch Montmorency nicht gefeben, und bewunberte bie marmen violetten und golbenen Tone bes meftlichen Simmele und ber Balbeehohen, fo nabe beim farblofen Sorizont um Baris her. Und bennoch mar Baris bamale noch weit minber graflich, als feit bie Sollengeifter ber Induftrie es verpeftet! Wenn ber Beftwind geht, fann man es bor ben Dampfen ber Gae' fabrit nicht im Tuilerienagrten ausbalten. Bei Chaillot fteigen ichwarze Dampffaulen auf, Die ben Dbem verfegen; bas Gebolg von Boulogne ift größtentheils abgeichlagen, nicht minder bie Balbung von Bincennes; aus bem foftlichen Garten von Tivoli ift eine gange Ungabl von Gaffen geworden, bie nicht breit und nicht hell find, nur ein Stud bes anmuthigen Bartens ift geblieben; bie Garten bei ben Saufern im Innern ber Stadt find meiftens ju vieredigen Sofen, ju Baffen in ben Gaffen verbaut; gange Borftabte haben fich auf ben Ebenen, Die fruberbin noch guft nach ben alten Borftabten brachten, erhoben; Die Reinigung ber Gaerobren, Die oft porgenommen werben muß, vergiftet bie Luft in ben befuchteften, polfreichften Strafen; auch ber icone

Garten des Luxemburg leidet von Kohlendampf; der angenehme Baumgarten des Arfenals am Ufer der Seine ift nicht mehr, an seiner Stelle sicht ein gewaltiges Gebaude; die schönen Boulevards neufs mit ihren herrtichen Alleen zwischen Garten und Kornseldern, wo man Luft schöpfen sonnte, stehen jest zwischen unansehnlichen Saufern, und was der Verwästungen noch mehr sein mögen. Unerfreuliche Jeichen der Zeit!

Schon im Berbft 1808 hatten wir in Montmorency eine Bermuftung gu bedauern; einen prachtigen Raftanienmalb, ben man Rouffeau's Undenten ju Liebe "le Monument de Jean Jacques" nannte, weil er oft bort verweilte, taufte ein S. Bobimant, ließ ibn weghauen, ausroben, in Aderland ummanbeln; er mar reich, biefer Bo-Dimant! Die Aussicht von biefer Unhohe ift bie entgudenbfte ber gangen Gegenb. Die Baume waren fraftig, nie hatte die Urt fie verlett. Beich bemoofte Feleftude bilbeten Gipe. Sier pflegte Jean Jaques mit ben Landleuten ju plaubern, Die ihn an biefer Stelle aufjuchten und ihm ihr Berg ausichutteten. Ber felbft leibet, weiß immer ben beften Eroft. Das Bolf liebte ben Blat, wie bas Anbenten bes Berrlichen, ber unter ihnen gemanbelt ale Freund, ale Selfer, mo er fonnte. Die Betrübniß mar allgemein.

Die Eremitage bewohnte jener Zeit Meister Greitry, der erfte vollsthümliche Condicter in Frankreich, der wahrhaft großartig melodios war, während seine Borgänger leinen Stil, wenngleich ein angenehmes Talent hatten. Greitry war bedacht gewesen, Rousseau's Möbeln und Schreidpult auf der alten Stelle zu erhatten. Der würdige Meister ruhte dort behaglich auf seinen goldenen Lorerm arteise der Geinigen, und freute sich der vielen fremden Pilger und Pilgerinnen, die tagtäglich herbeis

ftrömten, nicht allein des großen Andenkens, auch des jedigen Bestieter wogen. Greity war ein heiterer, sebenderober, frischwangiger Greis, den in jener minder posemischen und in ihrer Ansorderungen noch nicht überspannten Zeit sein errungener Antheil von Bewußstein und Ruhm vollgenügend erfreute. Seine Umgedungen ihaten es ihm hierin noch zwor, desondere Waddume Greirv. Als ihr ein Fremder das Berbindlichste von der Welt zu sigen vermeinte, indem er außerte, "ed müsse siehen gegen vermeinte, indem er außerte, "ed müsse siehen gegenderte gegen der ein Greity au eigen geworden", erwiderte sie höchgrungsderdert, "Bie können Sie Greirry mit einem Büchermacher verzsseichen, der seine Kinder im Kindelhaus geschicht hat?" (Comment osex-vous comparer Mr. Greiry aun faiseur de livres, qui a envoyé ses ensans aux ensans trouvés?)

Die bide Flamanberin war in biefem Moment Reprafentantin bes größten Theile ber civilifirten Bevolferung Europas. In ben Mugen ber Deiften ift ber herrlichfte unter und, ein Buchermacher, und bie Armuth eines großen Mannes eine Schmach, nicht etwa fur fein Land, nein, fur fein Unbenten! Urmer Rouffequ! Du, bie liebeglubenbite Geele, ber Rindheit innigfter Freund, ichidteft beine Rinber in bas Finbelhaus, aus bitterer Roth, und weil bu glaubteft, leichter fonnten fie bort Menichen werben, als unter bem Befindel, mit welchem bu bich unvorfichtig umgeben hatteft! Roch felten ift ber Genius ben Schlingen liftiger Gemeinheit entgangen. Das erfte Befchaft ber Geniglitat ift, mit bem Leben gu gerfallen, nachher mit fich felbft. Unwillfurlich auf Die 2Belt bin verirrt, bleibt Brren ihr Banbel, bis fie Freund Sain findet, wo Wahrheit ihrer harrt, Die fie vergebens gefucht, und ber fie unbewußt ftete aus bem Bege gegangen.

In unferer Rachbarichaft wohnte Gretry's blinber, bleicher Reffe, Unbre Grettn, in ben Blattern erblinbet, fein gebilbet von Geftalt und Angeficht und ebel von Gemuth. Bielleicht hatte ber reiche Dheim mehr fur ihn gethan, wenn feine Umgebungen bafur gewirft hatten, benn er mochte ihn wol leiben. Rarl pon Dalberg (meine zwei Rnaben in ihrer findifden Sprache nannten ihn ftatt Großherzog ben Großherg; hier fann bas fuglich fteben) trat an bes großen Componiften Stelle: er überraschte ben Reffen, ben er bei ihm getroffen, bem fein Glend im Geficht gefdrieben ftanb, im Jahre 1810 mit einem Jahrgehalt von 100 Carolin. Das erfte Quartal lag gur Borforge gleich bem Brevet bei, und es ift bies eine Methobe ju geben, bie ihr Gutes fur ben Empfanger hat. 3m Jahre 1808 mar biefer golbene Regen noch nicht herabgestromt; bie enge Bohnung bes Blinden umfaßte bamale feine Leihbibliothet, bie fummerlich ihre Unschaffungefoften mit wenigen Brocenten belohnte; ben Ramin, in welchem Commer und Binter ein fnappes, faftlofes Dahl gefocht murbe; bas eheliche Lager, und bie Biege feines fleinen, unbandigen, bubichen Buben. Das Beibchen war nicht fcon, aber frifd, freundlich und fleifig. Die Armuth hatte hier ihren Gis aufgeschlagen und es fich bequem gemacht, ale wollte fie nirgend andere mehr bin, Dan fühlte fie mit allen Ginnen.

Aber eines Rachmittags sollte ber Oheim fommen. Da hätte man die Anstalten zu bleiem Besuch sehen missen bei Anstalten zu bleim Besuch sehen missen bei Anstalten zu bleim Besuch zest geschebt, befam unter reichlichen Wassertrömen seine Ziegelröthe zurück; die Kensterscheiben, blind wie der gute Undret, wurden helt, die schöne grine Landsschaft sonte lustig hindurchschauen, doch sie standen nun offen; Wasteblumen, Rosenzweige in Külle wurden davor hingestellt; frische Scimian von Seige. 1.

Luft und Dufte verjagten ben moberigen Geruch, ber, ungertrennlich vom Wohnfis bes Clends, in eingefeilten Hausbaltungen vorherricht, aus allen ichlimmften Elementen bes Dafeins zusammengesetzt, wo jeder Dualm und Dunft steuerpflichtig ist.

Run murben noch bie Betten frifc bezogen. Stuble. Tifd und Bucherbreter fauber gewafden, und es fam Bein und Ruchen auf ben Tifch. Der Obeim tam nun auch, mit feinen übrigen Umgebungen, und groß waren Luft und Dant, benn er trant ein Glas Wein und af ein Studden Ruchen! Das ergriff bie junge Frau Gretry mehr, ale felbft ber Rug, ben er ihrem blonben Buben auf bie Bangen brudte. Es mar ein angenehmer Rachmittag. Gretry fprach mit mir von ber Mufif. wie ein Selb' von ber Schlacht: hatte er boch feiner Runft frifche Bahnen gebrochen und ben Impule gur romantifchen ernften Rationaloper gegeben! Der Dichter feines .. Richard Lowenberg" wird althergebrachter, in Deutschland ftete beliebter Bewohnheit gemaß nie genannt; ich weiß glio nicht, wer querft unternahm, außerhalb ber Mythologie, bes Schaferspiele, Bauberprunte und ber Boffe, ergreis fenbe Birfungen ju fuchen und fie gludlich fanb. Wie popular ber "Richard kömenherz" murbe, wie ergreifend bas Lieb: "O Richard, o mon Roi, l'univers Cabandonne" miffen mir alle; aber Lubmig XVI, fant feinen Blonbel.

Unfere Beit ift wie Ludwig XIV., von dem die Maintenon stagt, das sie einen Mann erheitern musse, wicht nicht nieht zu erheitern jel. 3ch meine indes nur das vergnügungssugsfüchtige Publikum; der gedigene, wissen schaftlich gebildete Mensch, der wirkliche Kunstker steht immer noch auf der Höbe der Genusseschiebeit und mit der Frischheit der empfänglichen Seele da, und Strenge

der Sitten mit einem ebeln Streben gepaart, ift ber Cherub, ber alle irbifchen Parabiese auffchließt. "Zemire und Agnit' und chniche Opern find Tobes verblichen, "Richard Löwenherz" lebt, so auch "Cherubini's "Wasserträger". Was wachsen und gebeihen soll, muß Grund und Boben haben.

Much Mabame Benjamin Conftant be Rebecque, bes Rurften Staatefanglere Sarbenberg's Richte, brachte mit ben andern Befannten, Roreff, Rlinfowftrom, Sartmann. Dliviere einen Conntag bei Bilgte in Montmorency au. Gie machte une fein Bebeimnig barque. baß fie beimlich mit Benjamin Conftant verbeirathet fei. Diefen Tag, fpaterbin noch manchen anbern, mit ihr beisammen, murbe es mir flar, wie weibliche Feinheit ftete überminden muß, mo fie mit weiblicher Geniglitat in bie Schranten tritt. Gie mar weber jung noch fcon, mehrmals verwitmet, weber eine großartige, inoch eine reichbegabte Ratur; Berftand, Unnehmlichfeit ber gefelligen Rormen, Zaft, Bewandheit ficherte ihr ben Sieg über Die berühmtefte aller Frauen, voll Gemuth, Reuer, Beift, Seele, Grogmuth und Große. Liebe ift eine Daiblume, Die feine brennenbe Glut ertragt, fie erichlieft fich nur bei milben Strablen und ift ber Umfriedung fühler Schatten holb. Bas ber Mann nicht immer neu erfehnen, bem 3meifel abringen, abnen und hoffen muß, bat feinen Werth mehr fur ibn; ein weiblicher Ginn fennt bie Grengen ber weiblichen Gewalt, und wird fie nie überichreiten, fich aber boch ftete auf bem außerften Ranbe feines noturlichen Gebiets zu behaupten wiffen.

Wir alle ritten an dem schönen Sommertage, den die interessante Krau in unserer Mitte verlebte, über die Waldeshöhe durch Andilly und St.-Rid nach der Ruine des alten Zagbschlosses mitten im herrlichsten Walde.

10.

Selbft die Dawfes hat sie nicht abhauen lassen, aber ben sichönen Walb hat sie seiner zierdem beraubt, ihn, ber eine Lieblingswallsahrt der Känsiler war; denn nirgend um Paris her waren noch so berrische Baume zu sinden. Unser Landschafter Ferdinand fühlte sich hier undeschreiblich des seitigt, und niemals sehlte sim für seine Empsindungen eine geeignete, überrassenden Bezeichnung, die mit wenigen Wertern wohlthat und Mitgesühl wocke. Niemandem war Wortstam verbaster, als ihm.

Eine Begebenheit für und Deutsche war die Berichbigung vom nahen Erscheinen des "Don Juan" auf ind intelnischen Deprutseater, mit den Recitativen, und des "Figaro" ebenfalls. Ferdinand Olivier vor allen fonnte den Augenblick nicht erwarten. Im Jahre 1809 kamen beide an die Reihel. War es die schöne Jugendzeit, war es die Seltenheit solcher Aunfgemußein einem so eingerosteten Leben? Ich weiß es nicht, und glaube noch immer, daß es die musterbaste Ausstützung war, die diesen Vorläungen einen so überschwenglichen Reiz verlieh! Unvollständig wird der Genuß bei der

Der bleiben, solange sie auf der deutschen Bahne nicht vollsommen wiederbergestellt wird, wie sie ihr umskrebticher Meister schuf. In Wien, wo der "Gigaro" im Jahre 1824 italentsch, in Manchen, wo einmal im Herbst 1832 der "Don Juan" italientsch aufgeführt wurde, batte ich wieder denselben Genuß, und schwestelle in der unvergleichtichen Annunth der Uebergänge im Humor und in der Charatterssift des Dialogs, der in der Musst sie Freude der Berechter Mogards, groß an dem schönen Wend, wo König Ludwig Mogards Wilten unt gestellen, der Entschwestellen und besteichgend ist. Siedsfalls war die Freude der Wentschweit Anzeitschlich war die Freude der Anzeitschlichen Schus der Anzeitschlichen der Schus der Anzeitschlichen der Gestellt wurde, wo das Stüdt noch seinen Schuß hat, der wohlsthuend wirft und wo unter anderen auch der Gestellt uurde mit Dunsel der Gewitternacht erschein und auf diese Weisser aus werte gerau schlieberoration, von unvergleichtichem Effect, einen würdigen Rahmen zum Gottesgericht und zur Geisterzen bies eine mal?

Dies eine mait.

Ich will meiner spätern Begegnung mit Ferdinand Olivier, wie seines fernern Geschicks gleich hier gedenken. Als ich ihn nach unserer Trennung in Karis nach vielen Jahren zuerst in Wien wiedersand, war sein liebenstwürdiger Bruber Heinrich schon jenseitisz auch seinen Bater hatte er zu betrauern. Diesen lernte ich im Jahre 1814 bei Graimbergs im freundlichen Karlöruhs kennen; ihn begleitete damtals seine Tochter Kanny, eine ber vosigsten Holbsschiebe damtals seine Tochter Kanny, eine ber vosigsten Holbsschiebe frau gestührt. Die vier, der Vollessen, die zu nuter Mädchen geblüht. Die vier, der Vollessen, die zu nute fein gestwolles krästiges Jusammenwirken mit seinen Freunden Satzmann und Basedow berühmt, war im Sommer 1814 im Ausftrage der Frau

von Krübener nach Seibelberg gefommen, Sift Reuburg zu taufen. Er sollte jedog über einen gewissen Petis nicht hinausgehen. Als er der Freundin vorftellte, man würde das Stift nicht basir bergeben, sagte sie sast jedoch mußte bei Stift nicht basir bergeben, sagte sie sich seben muß, Gott kann es mir nicht abschlagen!" Die vier's Mühen waren vergebens. Im schwiezisch Daiver's Kühen waren vergebens. Im schwiezisch wie denn überhaupt Berbaltniffe, Meinungen und Richtungen ber wertsen seltenen Krau seine redichten und schwerzlichften Besorgnisse weckten, welche die Intra zu sehr gerechtertigt hat.

Ferdinand Olivier, ben gartlichen Bruber und Cohn, fand ich von ben Eröftungen feiner neuen gamilie umgeben, und ihm gur Geite eine bamale noch jugendlich blubenbe Gattin, bie, englifder Abfunft, hochft niedlich bie weichen Gelbftlauter mit einem b bartete, gleichfam wie an einem gierlichen Ambos glubenbes Metall, und bie es nicht mußte, welch unwiberftehlichen Bauber frembartiges Sprechen rofigen Lippen leiht. Diefe Englanberin mit ben glangenben weichen blonben Loden. unb ber burchichimmernben Lilienhaut gart getufcht mit lieblichem Roth, und mit ihren Beilchenaugen, mar bie fone Mutter zweier blubenben Cohne, bavon einer, ber Sohn Ferdinand's, bamals noch auf bem Urm getragen murbe, und zweier munbericonen Tochter, Die altefte bagumal breigehn Jahre. Dufterhaft ale Sausfrau und Mutter, ebel und offen, wie man fich gern eine Britin bentt, mar fie ben Ihren wie ben Freunden fcagbar und werth in feltenem Grabe. Sie vielleicht, mit bem marmen innigen Sauche ihrer Reigung, hatte Ferdinand's Gelbftvertrauen belebt und erfraftigt, benn ich fant ihn ruftig bei ber Arbeit, und ich gebenfe mit Enft feiner tieffinnigen glutvollen Compositionen, wie feiner Gemalbe nach ber Ratur. Eins barunter, ein Juwel von Frische und Treue, stellte eine Bartie aus der Umgegend von Baden bei Wien dar, nämlich bei unwergleichlichen uralten Linden unweit des Dobliof's schen Gartens, die eine Gruppe bilden, vor der ich oft in Begeiskerung verweilte; der Wiesengrund, desse die den ernerndes Grün rosige Waldnelfen, goldene Arnica und leuchtende blaue Enzianen schwieden, der flare lebensvolle Bach, und der ganze friedlichholde liebtosende Reiz der Gegend umber sind ein Ivyll, das einen Olivier begeistern mußter und for treu hat er es andgedichtet, daß es die Seele des Beschauers mit seiner füßesten Begauberung umfängt. Es ist sein heiterstes Bild, hervorgegangen aus dem freundlichten Eindruck der saftigen und Krieden ihrer gegenden Megend.

Wehmuthvoll, obgleich fuß wie ber Nachtigall Lied in ber Wehmuth, ift Die Rartause bei Salzburg, eine

ber hinreißenoften Schöpfungen Dlivier's.

Schwer weiß sich oft das heimtückische Glack an den Gveisten und Tessessischen und Tessessischen und Tessessischen und Tessessischen der Werden, die an seinem Mitch ohrern wolsen. Kerbinand von Dlivier huldigte nicht um ein Haar breit Fortuna's Launen. Er gehörte auch zu undedingt seinem Genius an, um pünstlich der elektle Werte zu Zeit und Stunde abzuliefern. Sowie ein neuer, großer Gedanke in seiner Seele Kunken schue, gad er sich hin; auch bedurfte er mitunter der Rast, um Reues in sich selbs vorzubereiten: benn ein schöpferischer Geist kann kein denhibarer Geist sein, höchstens nur dann, wenn Stimmung und Gegenstand in Einstaug kommen, kann einer schaffen was er nicht blos will, auch soll.

Im Jahre 1830 fand ich Olivier in Munchen wieber, im vielfach belebten Familienfreife, unter einem Dache mit bem berühmten Runftler Schnorr von Karolsfelb, Gatte

feiner altern Stieftocher, wie zugleich mit seinem verbienstvollen Bruber Friedrich von Olivier, bessen inn gemuthvolle Compositionen bas Geprage seiner Seelenammth, seiner Hersensteinheit, und seines echt frommen Sinnes sind; sie erinnern nicht durch Reminiscenzen, sonet durch Innigsteit und keusche, reine Formen an Rafael.

Ferdinand von Olivier's Lage fand ich im Jahre 1830 im München nicht auf der höhe seines Auhmes. Er tebte nicht nehr lange, ihn mußte die innere Glut, diese unaussalfalfame heimbesoterein der Erdenpilger, verzehren. Er wurde nicht lange und noch vor seinem hinscheden mit einem Ant bekleidet, bessen Bervaltung er nicht besonnen genug versäh; dies stürzte ihn in einem Müchamb von Sorgen. Tadelnswerther als seine Bernachlässungen war der Misgriff, daß man dem großen Meister solche Mühwaltungen ausbürdete. Das heißt mit einem Solitär Glassicheiden schnechen!

Seit Friedrich in Dresden kunnte ich keinen gedankenreichem Landschafter als Ferdinand Olivier, der durch die Seele der Rechmuth, die in seinen Werken glächt, wenn auch auf anderm Wege, lebhaft an Ruysdaef erinner. Olivier's Trauer ist trositos, die des hereichgen Friedrich ist feierlich, innig; Ruysdael weint wie süße, einsame Liede. Friedrich Dahl, der stunig heitere, stets jugendfrische, verdient neben diesen Meistern genannt zu wesden; wegen des Gegenichzes zu Kuysdael wöchte ich Claube Lorrain den ersten Liedeskuß nennen, Ruysdael die erste Liedeshafter. Sehen wir nun von den so durchaus entschiedenen Eigenthümlichfeiten dieser vier Weister ab, und wenden und zu all den Landsschaftern hin, die Ferrisches, Ansprechendes, Erfreuliches geleistet, in großem Raßfade, in unübertressich einsicher Vollendung, und jollen wir dieser Eigenschaft allen Dank, alle Berehrung, beren sie würdig; so haben wir boch mehr sir der Wugen, aber weniger für des Herz; ber Sinnenzauber, jest das eifrigste Betreben aller Aunst, lägt das Herz leer. Ueber dies Streben gehr die schöpferische Seele des Künftlers verloren. Beides ist unvereinbar, "Wer Eine diese Schwestern sand, begebre der andern Schwester nicht."

Mit bem eben Gefagten will ich nur ben Eindruck bezeichnen, ben die Beerke biefer Meister auf nich gemacht, ohne mir ein geltendes Urtheil über sie anzumaßen; überdies sehlt in beier Jusammenstellung eine Name: Krause, den ich erst im Jahre 1842 in Baden kennen lernte, und der später in Italien lebte. Er hatte einige Jahre in Sidmenerika zugebracht, und dort die wunderherrslichken Landichasten aufgenommen, prangend

In einem hobern Connenlichte,

Nach seinen Farbenstigen malte nun ber junge geniale Meister die Bilder in größern Maßstabe in Deutschland ands: Kessen, Wastbungen, Fluren, Seröme, Bade, und dennoch alles neu, nie zuvor gesehen, in der tiesen milden Glut, im durchschiftigen Schimmer der Karbe, in der treien Ursprünglichkeit des Baumwuchses, den nie eine Art verkümmert, in der Harmonie der Muslif, der Kardengebung, deren Treue zur Seele tönt, wie ein großes entzudendes Wort aus Freundesbergen. Nie inniger, nie iebelicher waren Ernft und Annulph, Schönheit und Trauer in Kunstwerfen verschwafte, nie die Verhältnisse in Kunstwerfen verschwafte, nie die Verhältnisse in Kunstwerfen verschwafte entsprechender der Größe des Gegenstandes in ihrer Wirfung, als sie beim Undbild voller Gemalde empfunden wurden.

Ferdinand's eble Gattin, meine unvergefliche Freunbin, war ihm nur furge Zeit vorausgegangen, nicht mehr jung, allein viel zu früh für alle Liebe, die sie umgab, sür alle Gegenstände ihrer Muttertreue, ihrer zörtlichen Mühen und Sorgen. Gine Menge lieblicher Enkelsinder umgab sie; schöne, verheisungsvolle Geschöpse! Die Freuden einer Großmutter, die ich zwar in meinert eigenen kamilie sehr mangelhaft zenossen, sind noch höherer Ratur, als die einer Mutter; beim Andlich holder Enkel sift's, wie wenn in einem schönen Nachsommer die Bumwerder füssen und noch einem Krücklein und krücke tragen; ein neuer Frühling des Dasseins beginnt, indes das herz, schon in den Friedensport eingelaufen, nichts mehr vom Täusseinen weiß, umb sich gang der reinsten Kreude hingeben weiß, umb sich gang der reinsten Kreude hingeben kann. Doch ich kehre von dieser Abschweifung zu meinen pariser Erinnerungen wieder nurüd.

Bilat hatte fich bas Bergnugen gemahrt, uns mit Gall gufammen gu Tifche eingulaben und feinem von une beiben ju fagen, mer ber anbere mar. 3ch hatte erfahren, baß Rapoleon geaußert habe, er glaube nicht, baß fich bie Ratur fo grober Mertzeichen bediene, um bie innere Befahigung eines Menfchen fund au geben. Bie bem auch fei, fo muß ich einige Meußerungen Gall's über mich hierherfeten, mit benen fpaterbin Dr. Milne Ebwarde bei Unterfuchung meines Schabele burchque übereinftimmte. 3ch hatte meinen alteften Cohn bei mir; Dr. Gall fand feinen Ropf weit über feine Jahre hinaus ausgebilbet. Bei Bilhelm wie bei mir fand er bie Boefie reichhaltig bezeichnet. Bilat fagte ihm gulett, mer ich fei; er freute fich fehr, und fprach nun noch offener gle gupor. Er meinte, ich liebe meine Rinber unenblich. allein ich fei nicht geeignet, mich mit ihnen zwedmäßig au befchaftigen. Es fehle mir an Gebulb für bas Rleine, aus welchem boch im Grund Die große Sauptfumme

hervorginge, beren das Mutterthum bedürfe, um vollgülfig zu wirfen. Gall war so einsach in seinem Bezeigen, als scharssinnig in seinen Wahrnehmungen und flar in seinen Urtheisen. Sein Neußeres zeugte von Ernst und Lebhastigkeitz er blieb mir unvergeßlich.

Die angenehmften Stunden brachte ich bei henriette Mendelssohn zu. Dehlenschläger las uns dort die Uebresehnd licht und bert bei Uebresehnd licht von unsern berrlichften Dichtern, bie nun alle vorangegangen find. Er selbst, der Gbenburtige, fand

ihnen mit heiterer Buverficht gegenüber.

Aus Henrietten's Kreise wie aus ihrem Wesen war jede Aumaßung, jede halbseit verbannt. Die belebenden ihren ihrer Gäste waren: Dr. Alinger, Brönsted, Koes, Varnhagen, Dersted, vor allen Dehlenschäsiger. Die Familie Pilat war nicht in diesem Kreise, dem Pilat tonnte wegen seiner vielen und vielsagenden Geschäfte nur breisem Koeses, Kintowström bewegten sich in allen diesen Kreisen. Ich war unfähig, an allem theilgunchmen und jemand bei mir zu sehen; doch ich vermiste nichts, wenn Chezy dei mir den Wbend zubrachte.

Der Winter enteilte. Es war der erste und letzte miens Lebens in Paris, den ich gern zurückgebalten hätte; mit ahnte, daß ihm fein ähnlicher is folgen werde. Man lebte damals noch wenigstens in unsern Kreffe in ziemlich ungetrübrem Lebensgenuß hin. Die Sphinz eigigt noch nicht ihre Tagen. Die Gegenwart bot so reiche Genüffe, daß wir niches anderes ersehnten, als was fie gab. Wir sichlien und wie in einem blumenreichen Garten, woll Duft und Nachtigallentschagen.

Frau von Wolzogen fehlte und empfinblich. Sie war Die erfte beutsche Schriftstellerin, Die ihren Schwung weit über den Standpunkt hinaus genommen, welchen man als den bes Komans bezeichnete. Annuthig, zurt und tief wie bie Braffignn, wie die Kadayette, keusch wie jede Frau schreiben soll, fest und rein in den Umrissen ihrer Gestalten, in der Fächbung ernst und zurt, deringt sie in ihrer "Agnes von Ellien" ein treues Bis der vornehmen Gesellschaft ihrer Zeit, ihres Kreifes, ihres Innern.

Es gibt noch Menfchen wie bamals, aber ber geiftige Boben ber Welf hat eine andere Schicht angefest. Bieles, was früherhin bie Menfcheit erregte, befeligte, ethob, liegt als Fossil unter biefer Schicht.

Frau von Bolgogen mar bie Schmagerin Schiller's, pranate ale Blute bee Frublinge iener iconften Tage Deutschlands, Beimars. Reben ihr erichloß fich ber Beift ber Amalie von 3mhof, auf welchen alle bie großen Geifter jener Tage mit Liebe binblidten. Gie fchrieb "Die Schweftern von Lesbos", bann ihr zweites großes Gebicht, "Die Schweftern von Corcura", fpaterbin ibre "Legenben", bie, rein von Frommelei, bie Lefewelt erfreuten. Sie ftand neben Frau von Wolgogen, wie bie eben aufgeblühte Rofe neben ber prachtvollen ausblubenben. Die Reinheit und Burbe beiber Dichterinnen benrfundete ihre Geelenverwandtichaft. Beiber Schidfal war lange beneibenswerth und hatte viel Mebnlichfeit miteinanber. Die Arlequinpritiche ber perfleinernben Rleingeifter mar niemale, auch in ber fernften Ferne, gegen fie gefdmungen morben, und murbe es auch jest nicht merben, mo Die Berleugnung und Unfeindung ber meiften Danner ihr muthwilliges Wefen treiben, um Beiber zu beftrafen, baß fie benten tonnen. Much Menbelefobn's alteite Tochter, Dorothea Schlegel, verftedte fich unter ben Ablersfittiden ihres Manues, wenn fie fdrieb. Unter ihren Auffaten fant ein D.; nur ihre Freunde fannten es

und waren werth, seine Bebeutung zu wissen; ihre Werfe waren ein köstlicher Schmuck mit Blumen verwebt, mit welchen sie Friedrich's Standbild umwand.

Friedrich Schlegel hatte von mir verlangt, ich solle mir eine Chiffre wählen, nur Dichtungen, nie in Prosa chreiben. D, wie hatte er recht! Aber er hatte sich nicht über ben eigentlichen Sinn seiner Meinung ausgedrückt, um sie verstehen zu können. Der Haufen der Kläffer, die gern einen weiblichen Namen anfallen, wagt sich am liebsten dahin, wo außerer Schuffelt; wenn das auch nicht ebel ift, so ist es doch bequem.

Die Frangosen sind dem weiblichen Genius wenigestens minder abhold als die Deutschen. Diese Eigenschaft beweich, das ihre Wildung harmonischer ift als die unsers Wolfs, und daß sie größern Nationalstolz besigen als unsere werthen Landsleute; denn der Frangose siede, was den französsichen Namen verherrlicht. Ich glaube nicht, daß jemals eine Justiette Nécamier in Deutschland aufblühen werde, sowenig wie est in jehiger Zeit in Frankreich gescheften tonnte; denn der Sinn für eine Größe, wie die ihrige, ist verschwunden, wenn er sich auch noch dei Einzelnen sinder.

 bewegen, daß er mich fortließ. Mein Jammer bei die fem Schieben fann nicht mit Worten bezeichnet werben. Gin einsaches Lied, welches ich damals bichtete, möge ihn hier bezeichnen. Es ift fein Lied, es ift herzblut!

> Muß ich troftlos einfam scheiben, Liebesthal, mein filles Glud! Bleiben alle beine Freuden Run in beinem Schos gurud?

Dunkel ift ber Pfab bes Lebens, Reinem Biele wall' ich ju; Alles Streben war vergebens, hin ift alles, felbft bie Ruh'.

Lebet wohl, ihr Blumenwiesen, Lebe wohl, geliebter Balb, Bo bie regen Bachlein fließen, Nachtigallenlieb erichallt.

Ach, ich werd' end nur in Traumen, Sel'ge Schatten wiederfebn; Werb' ich bier in ftillen Raumen Richt ein rubig Grab erflehn?

lieberall gibt's Balb und Auen, hutten froh und frei bewohnt, Bo mit feligem Bertrauen Suge Liebe Treue lohnt.

Mir nur blüht auf weiter Erde Nirgends eine heimat mehr; Bo ich noch verweilen werde, Bleibt mir alles wüst und leer.

Anbre Sutten, andre Auen, Mit dir geht mein traurig Berg; Bill ich in die Ferne schauen, Such' ich boch nur meinen Schmerg. Thranen fend' ich zu ben Sternen, Thranen finken in die Flut, Gram wird sich nur dann entfernen, Wenn mein herz gebrochen ruht.

Und ich hatte zwei liebe Kinder, voll von geistigen Anlagen! So undantbar ist der Mensch gegen Gottes Gaden. Ich tonnte sie nicht zurüdlassen, viewol Chézy meinte, es wäre besser, daß ich es thäte. Aber ich hatte viel ernste Gründe, sie mit mir zu nehmen, und Chézy, der mich weinen sah, war nicht graussam. Er sühlte, welches einige meiner Gründe sein mochten, und betre ke. "Du liebst mich", sagte er, wenn ich in Thränen hinströmen wollte, und ein Strahl der frühern Innigseit glänzte in den seinen. "Mein herz ist einig auf der Welt", sagte er und umschlang mich.

Ginige Wochen barauf brachte er mich an ben Reifemagen nach ber Borftabt St.-Antoine, mo icon Bling, ein geiftvoller, maderer Runftler aus St. Ballen, bereitftand, mich ju begleiten, wie ihn Chegy gebeten hatte, ba er gerabe nach ber Schweis ging. Dein Reifegiel war Beibelberg. Beim letten Ruß fagte mir Chegy mit wehmuthvoller Stimme: "Go geh benn mit Gott! Bir find nicht gefchaffen, uns fern gu bleiben, bu wirft wieberfommen." - "Cobalb bu mich verlangft", war meine Untwort, Der Bagen rollte fort. Bling ehrte meinen Schmerz und fdwieg. Die Rinber maren wohlgemuth und freuten fich bes Reifens; fie batten ihren Bater nur felten gefeben, oft in viergebn Tagen nicht. Wenn wir in Baris maren, befuchte er une auch nur febr felten, namentlich in ber letten Zeit. Sein Berg und Wefen war und entfrembet worben. Das Stubium bes Sanofrit hatte einen großern Untheil an biefer unbeilvollen Beranberung, ale bie verblenbeten Menichen. welche sie veranlaßt hatten. Chézy überbot Geistes und Lebenskraft durch eine Arbeit, die er mit zu großem Selbsvertrauen übernommen hatte. Die herrliche Grammatif von Wilfins erschien der Jahre zu spat für ihn. Sie gelangte zu ihm, als er schon im Stande war, wiele Stellen darin zu verbessern, andere mit lichtvollen Anmerkungen zu begleiten. Wilfins hatte Freude darüber. Ein großer Gelehrter kennt nicht den Reid, nicht lienliche Empfindlichfeit, und erfreut sich der Fortschriebe Milbeverbers auf seinen Bahn.

Cheap hatte auf bem europaifchen Continent feine Mitbewerber, als nachdem er fich felbft welche erzogen hatte. Er erntete ben ichmargeften Undanf von mehreren. Die, welche ihm Danf und Liebe gollten, habe ich im Laufe Diefes Werte fcon fruber genannt; ich fuge ihren Ramen bier nur noch bie von Samuel Munt und Rauriel bingu. Ginige ber berühmteften Indianiften, für Die er ein Bater mar, Die ihm alles verbantten, munichte ich jener glangenben Reihe gugablen au fonnen; boch ihnen genugte ber Ruhm, in ihrem Sache ju glangen, und fie rangen nicht nach bem Bewußtfein, ihres großen Deiftere Berg ju erfreuen. 3a, es gab einige unter ihnen, Die fich nicht entblobeten, ihm burch Rante ju fchaben, bie Bestrebungen ju feinem Emportommen gu vereiteln, und ihrem Reib und Sas noch über feinem Grabe hinaus Luft ju machen. Gine ber Mitglieder Diefer fcmargen Bande - ber nicht Chen's Schuler mar, ein feinwollenber Drientalift, ber allerbings mehr Chinefifch fonnte, als a. B. ich, und por mehreren Jahren ftarb - magte es, ben ebeln Tobten, ber noch faum erfaltet mar, öffentlich im "Moniteur" mit Schmahungen angufallen. Er fagte unter anberm in feiner Diatribe, daß bie gottliche Borfebung von Beit ju Beit

Ersparniffe fur Frankreich beforgte, indem fie g. B. Chegy, Der wenig Rugen mehr ftiftete, bei Beiten von ber Erbe genommen habe. Silveftre be Sacn trat in bemfelben Blatte jum Schute feines verflarten Freundes Cheap auf, amar nur in wenigen Beilen; allein Diefe genugten, herrn Julius Rlaproth niederzubonnern. Er wirfte feitbem nur inegebeim gegen Chen's Ramen. Er hatte fich fo mit manden anbern Functionen befaßt, baß er feine dinefifden Radforfdungen nur noch lau betrieb. Dan fand ibn meiftens in ben Rreifen ber Berren, welche man bie Barias ber Diplomatie beißen fonnte. Dies maren febr angenehme und geiftvolle Danner, welche man bier und ba antraf, ohne ihre eigentliche Befchäftigung ju errathen. Dan fonnte fie frequentiren, ohne von ihrem Gewerbe gu fein, allein nicht, ohne in ben Berbacht zu fommen, bag man gu ibnen gehörte; benn viele mußten barum.

Drud von g. M. Brodhaus in Leipzig.



RETURN

CUL



